

Voltaire. Bor. 200 k

<36628368560019

<36628368560019

Bayer. Staatsbibliothek

Das

## Privatleben

Des

## Konigs von Preußen,

ober

Nachrichten zum leben des Herrn von Voltaire, von ihm felbst geschrieben.

R

Mus dem granzofifchen überfett.



2 / 5.

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

## Privatleben bes Konigs von Preußen.

ෙන දැන කුදෙන්නේ දෙන ලබා ඇත මෙන බොහුව ගැන්නේ දැන්නීමේ දැන්න



Pch war bes mußigen und unruhigen Lebens in Paris, bes Saufens ber Petite-Mais tres, ber fchlechten mit Benfall und bem Dris vilegio bes Ronigs gebruckter Bucher. ber Ca= balen ber Gelehrten, ber Diebertrachtigkeiten und Rarberegen ber Glenden, die ber Litteratur Schande machten, überbrufig. 3ch fand im Jahre 1733. eine junge Dame, die bennahe wie ich bachte, und die ben Entschluß faßte, fich auf viele Jahre aufs Land gu begeben, und ihren Beift weit von bem Getummel ber Welt gu üben: es mar bie Marquifin von Chatelet, Die einzige Frau in Frankreich, welche bie meifte Reigung zu allen Wiffenschaften hatte.

Ihr Bater, ber Baren von Bretruil, batte fie die lateinische Sprache lernen laffen, und fie verftand fie fo gut als Mabame Dacier : fie wußte die fchonften Stude aus bem Sorag, Wirgil

Birgil und bem Lucrez auswendig: alle philofovbischen Berte bes Cicero maren ihr bekannt: ihre Hauptneigung aber war zur Mathematif und Metaphofif: felten bat man mehr Richtigfeit bes Beiftes und mehr Befchmad mit mel. Be= gierbe fich zu unterrichten mit einander verbun= ben: fie liebte aber auch die Welt und alle Etgoblichfeiten berfelben und ihres Gefchlechts nicht weniger; gleichwohl verließ fie alles und begab fich auf ein altes Schloff, bas an ben Grengen von Champagne und Lothringen, in ei= ner fehr unangenehmen und haflichen Gegend lag. Gie verschonerte es, und gierte es mit angenehmen Garten. 3ch baute eine Galerie . dafelbst; 'ich legte ein schones physikalisches Ca= binet an; wir hatten eine gablreiche Bibliothet: es besuchten uns etliche Philosophen, und philo= fophirten in unferer Ginfamfeit; wir batten ben berühmten Ronig, ber als Profegor und Bibliothekarius ber Pringeffin von Oranien in Sang geftorben ift, zwen Sahre ben uns. Maupertuis und Johann Bernonilly famen ebenfalls ju und; und von der Zeit an betrach= tete mich Manpertuis, melder ber eiferfuch= tigfte

tigfte Mann mar, als den Gegenstand biefer Leibenschaft, Die er beftanbig fo fehr geliebt hat. Sch lehrte die Dabame Chatelet die englische Sprache, die fie nach zwen Jahren eben fo gut als ich founte, fo bag fie Locken, Derotonen und Popen, einen fo gut als ben andern, lefen fonnte. Sie lernte auch eben fo geschwind Sta= lianifch. Wir lafen mit einander ben gangen Tago und ben Ariefto burch; fo bag Algaroti, als er nach Giren fam, wo er feinen Newtoniofio per le Dame endiate, fie in feiner Spras che gelehrt genng befand, ihm gute Nachrich= ten ju geben, die er fich ju Rute machte. 211= garoti mar ein febr liebenswurdiger Benetianer, eines fehr reichen Raufmanns Gobn; er reifte in gang Europa berum, mußte von allem ein wenig, und fonnte jeder Cache eine gewiffe Mumuth geben.

In biefer angenehmen Ginbbe fuchten wir uns blos ju unterrichten, ohne uns barum ju befummern, was in der Belt vorgieng: unfes re größte Unfmerkfamkeit war lange Beit auf Den Leibnig und Newton gerichtet. Madame von Chatelet gieng Leibnigen guerft mit Aleife 21 2 burch,

burch , und erflarte einen Theil feince Enftems in einem febr mobl gefchriebenen Buche, bem fie ben Titel phyfifalifche Unterweisungen gab: fie suchte diese Philosophie nicht mit fremden Bierathen gu fchmucken: Diefes fam ihr ben ihren mannlichen und mabren Charafter gar nicht in ben Ginn. Dentlichkeit, Rurge und Schonheit machten ihre Schreibart aus. Wenn man Leibnigens Gebanken jemals einige Dahrscheinlichkeit hat geben konnen, fo muß man fie in diefem Buche fuchen: man bekummert fich aber hent zu Tage nicht mehr barum, mas Leibnis gedacht hat. Da fie gur Bahrheit gebohren mar, fo verließ fie in furgen die Sn= fteme, und legte fich auf die Entbedungen bes großen Newtons. Gie überfette bas gange Bud) von ben mathematischen Anfangsgrunden ins Frangbifche; und nachdem fie fich in feinen Renntnigen festgesethet hatte, fugte fie einen algebraifchen Commentar ju diefem Buche, ben Die gemeinen Lefer eben fo wenig verfteben. Berr Cleraut, einer unferer beften Erdmeffer, ift Diefen Commentar genau burchgegangen; man hat einen Anfang gemacht, ihn beraus gu

geben.

geben, und es macht unferm Jahrhundert feine Ehre, daß die Ausgabe nicht zu Stande fommen ift.

Wir übten und zu Eiren in allen Künften; ich schrieb die Alzire, die Merepe, das versschwenderische Kind und den Mahomet; ich ars beitete für sie an einem Bersuche über die allges meine Geschichte seit Earl dem Großen bis auf unser Zeiten; ich erwählte doch siehen gebliez dem Großen, weil Bossuch aben siehen gebliez den ist, und weil ich mich nicht unterstand, das zu berühren; was dieser große Mann abgeshandelt hat. Sie aber, mit der allgemeinen Geschichte dieses Prälaten nicht zusrieden, fand sie zu berecht, wie sie denn auch darüber ausges bracht war, daß Bosuers ganzes Werf sast durchgänzig von einer so verächtlichen Nation, als die Juden sind, handelt.

Nachden wir feche Jahre in diefer Einsame feit, mitten unter ben Wiffenschaften und Rana ften zugebracht hatten, mußten wir uns nach Brubel begeben, wo bas hans von Chatelet schon lange Zeit einen Proces wider bas hans von Honsbruk gehabt hatte. hier hatte ich bas 21 3 Blad, einen Enkel des berühmten und ungladlichen Groß- Benfionairs von Witt anzutreffen, der erster Präsident von der Rentkannner war, und eine der schönsten Bibliotheken in Europa hatte, die mir bey meiner allgemeinen Geschichs te große Dienste leistete. Es wiedersuhr mir aber in Brüßel ein weit selteners Gläd, und das mir viel lieber war; ich endigte den Proces, um dessen willen sich die beyden Häuserseit sechzig Jahren zu Grunde richteten. Ich brachte es dahin, daß der Marquis von Chatelet zweymal himdert tausend Livre baares Geld erhielt, und hiermit war der ganze Proces zu Ende.

Alls ich mich noch zu Brußel aufhielt, starb 1740. der große König von Preußen, Friedrich Wilhelm in Berlin, der ungeduldigste, aber auch ohne Zweisel wirthschaftlichste und am baaren Gelde reichste König. Sein Sohn, der sich einen so seltenen Ruhm erworden hat, unterhielt schon länger als vier Jahre einen ziemlich ordentlichen Briefwechsel mit mir. Es ist vielleicht niemals ein Bater und ein Sohn in der Welt gewesen, die einander weniger ähnlich gewesen sind, als diese zwen Monarchen.

Der Bater war ein mahrer Bandale, und hatte mabrent feiner gangen Regierung fonft auf nichte gedacht, als Gelb zu fammlen, und mit wenigen Roften Die ichonften Truppen von Europa zu unterhalten. Diemals hat es arme= re Unterthanen, als die Geinigen gegeben, und niemals ift ein Ronig reicher, als er gemefen. Er hatte feinem Adel ein großes Stud Land fur einen geringen Preif abgekauft, ber biefes me= nige Geld, bas er bafur erhalten, in furgem verthan hatte, und bavon die Salfte burch bie Auflagen auf Efwagren in bes Ronigs Schat= fammer gefommen mar. Alle Guter des Ronige maren an Ginnehmer verpachtet, Die Gel= berpreger und Richter zugleich maren; fo bag. weim ein Arbeiter ben Pachter nicht an bent bestimmten Tage bezahlet hatte, berfelbe fein' Richterfleib angog, und ben Schuldner noch einmal fo viel zu bezahlen verdammte. Man muß aber miffen, bag wenn eben biefer Rich= ter ben Ronig ben letten Tag bes Monats nicht bezahlte, er am erften bes folgenden Mo= nats felbit zur boppelten Zahlung verdammet murde.

Wenn ein Mann einen Saafen getobtet, in ber Nachbarschaft ber koniglichen Gater Meffe bon einem Baume gehauen, oder fonft ein Berbrechen begangen hatte, fo mußte er eine Geld= ftrafe bezahlen. Wenn ein Madchen ein Rind bekam, fo mußten entweder die Mutter, oder ber Bater, oder die Anverwandten bem Ronige Geld dafur bezahlen. Und als die Bareneffe bon Aniphausen, die reichfte Witme in Berlin, bem sie hatte acht taufend Livre jahrliche Gin= funfte, beschuldiget wurde, daß fie dem Roni= ge im zwenten Sahre ihres Witwenftandes eis nen Unterthan geboren habe, fchrieb ber Ronig mit eigner Sand an fie, daß fie, ihre Ehre gu retten, gleich brengig taufend Livre in feine Schatfammer überschicken folle; fie mußte fie borgen, und wurde baburch ruiniret.

Er hatte einen Minister in Haag, ber Lussus bieß: er murde unter allen Ministern ber gefronten Haupter am schlechtesten bezah-let; dieser arme Mann, ließ, um sich zu mar-men, etliche Baume im Garten ben haus-Larbif, das damals dem Jause Preußen gehörte, umhauen; er bekam kurz darauf Depeschen von

bem Ronige feinem Beren, ber ihm ein Jahr Gehalt guruck behielt. Luifius mar g ug auffer fich, und schnitt fich mit bem einzigen Scheermeffer, bas er hatte, Die Reble ab : ein alter Bediente eilte ihm zu Gulfe und rettete ihm un= 1 gludlicher Beife bas Leben. 3ch habe Geine Ercelleng hernach in Sang gefeben, und ihm an dem Thore des Pallafts, welcher der alte Sofpallaft genamt wird, und bem Ronige von Preugen gehoret, wo biefer arme Abgefandte zwolf Jahre gewohnt hatte, ein Allmofen ge= geben.

Man muß gefteben, daß die Turken, im Bergleich mit dem von Friedrich Bilhelm ausgeubten Despotismus, eine Republif ift; cben dadurch haufte er auch in den Rellern seines Pallafts in Berlin, in mit eifernen Reifen wohl verwahrten Fagern, ohngefehr 20 Millio= nen Thaler auf. Er machte fich bas Bergnugen, bas gange große Bimmer bes Pallafis mit großen Meublen, von maffiven Gilber auszumeubliren: er gab auch ber Konigin feiner Gemablin ein Cabinet, barinne alle Meublen, fo gar die Rnopfe an den Schaufeln und Ban-215 gen.

gen, wie auch die Coffeetamen bon Golbe, aber auch aufgezeichnet maren.

Diefer Monarch gieng ju Fuße in einem fcblechten blau tuchenen Rode mit fupfernen Rnopfen, der ihm bis an die halben Schenkel reichte, aus; und wenn er fich ein neues Rleid taufte, lief er die alten Rnopfe wieder barauf fegen. In diefer Rleidung und mit dem Rohre eines Gergeanten, hielt Geine Majeftat alle Tage die Revue über bas Regiment von feinen Riefen; Dicfes war fein Lieblings = Regiment, und auch fein größter Aufwand. Das erfte Glied von feiner Compagnie beftand aus Leuten, barimter ber fleinfte fieben Rug bochmar; er ließ fie an allen Enden Europens und Affiens auffaufen; ich habe nach feinem Tobe noch etliche bavon gefeben.

Der Kouig, sein Sohn, ber die schonen und nicht die großen Leute liebte, hatte diese, seiner Gemahlin der Königin, zu Henducken gez geben. Ich errinnere mich, daß sie eine alte Staatskutsche begleiteten, die dem Marquis von Beanveau, der dem Könige im Monat November 1-40. Glad zu wunschen kan, ent-

gegen

gegen geschieft wurde. Der verstorbene Konig Friedrich Wilhelm, ber alle prächtige Menblen feines Baters verkaufen laffen, hatte die große Kutsche, von der das Gold alles berunter war, nicht loß werden können. Die hevbunden, die an den Thuren bameben bergiengen, sie zuhalten, im Fall, sie hatte fallen sollen, reichten einander die Indee über bieselbe weg.

Wenn Friedrich Wilhelm die Neule gehalsten hatte, so gieng er in der Stadt spazieren, wo ihm jedermann, so geschwind er konnte, aus dem Wege gieng. So bald er einer Frau bes gegnete, so fragte er sie, warum sie ihre Zeit auf der Gasse vergebens zubrächte? Packe dich nach Hause, Bettlerln, eine Frau muß in ihrer Haushaltung sewn: und er begleitete die, so werde auch mit einer Berweiß auch mit einer berben Opfreige, oder mit einem Ausstragen. Auf eben diese Art behandelte er auch die Geistlichen, wenn sie die Parade seben wollten.

Der Pring, ber aller Aufmerksamkeit, die fein Bater fur ihn hatte, überdrußig war, beschloß 1730. an einem Morgen zu entfliehen, ohne

ohne ju miffen, ob er nach England, ober nach Rranfreich geben folle. Die Grarfamfeit bes Batere fette ibn nicht in Stand, als ein Cobn - eines General = Pachters, ober eines englischen Raufmanns zu reifen. Er borgte fich etliche hundert Ducaten, (und zwen junge fehr liebenswurdige Leute, Rat und Reit, follten ihn begleiten). Rat mar ber einzige Cobn, eines tapfern Generals, und Reit mar ber Schwieger= fohn der Baronefe von Rniphaufen, der es zehn. taufend Thaler gefoftet hatte, Rinder ju gebabren. Der Tag und bie Stunde maren beftimmt. Der Bater befam bon allem Mach= richt. Der Pring und feine amen Reifegefahre ten wurden gugleich arretirt. Aufanglich glaubte ber Ronig, bag bie Pringefin Wilhels mine, Die bernach an den Marggrafen von Bans renth bermablet worben, mit im Complot begriffen fen ; und ba er in ber Mushbung ber, Gerechtigkeit fehr geschwind mar, fo fließ er fie mit ben Rugen zu einem Senfier berans, bas bis auf den Augboden berab gieng. Die Ro= nigin ihre Mutter, die fich jugegen befand, als Wilhelm feine Tochter ben Sprung thun laffen

laffen wollte, erhielt fie noch mit vieler Mithe an ihren Aleidern. Die Prinzefin bekam eine Contusion über ber linken Brust, die sie auch als ein Zeichen der vaterlichen Gestimmung behalzten, und mir die Ehre, selbige zu zeigen, augezthan hat.

Der Prinz hatte eine Art von Maitrefe, die eines Schulmeisters Tochter ans der Stadt Brandenburg war, und sich in Potsdam niederzgelaßen hatte. Sie spielte ziemlich schlecht auf dem Claviere, und der Prinz accompagnirte mit der Flöte, und glaubte verliebt in sie zu sehn, wiewohl er sich irrte: er war nicht für das andere Geschlecht gebohren. Da er sich aber gestellt hatte, als ob er sie liebte, so ließ sie sein Bater vor den Augen seines Sohnes auf dem Potsdamer Platze durch den Henster hernmpeitschen.

So bald er ihn mit diesem Anblicke tractiret hatte, ließ er ihn auf die Follung Cuftrin
bringen, die mitten in einem Moraste liegt.
hier blieb er zehn Monate ohne Bedienten, in
einer Art eines Gefängniseseingeschloßen, und
erhielt nach sechs Monaten einen Soldaten, ber
ihn

ihn bedienen mußte. Dieser Soldat, ber jung und schon war, und auf der Flote spielte, dienzte dem Gesangenen mehr als auf eine Urt zum Vergnügen. Diese vielen guten Eigenschaften haben auch hernach sein Glad genacht. Ich habe ihn zugleich als Kammerdiener und als Premierminister, mit alle dem Stolze, den einer auf diese zwer Posten haben kann, gessehen.

Der Prinz hatte sich bereits etsliche Wechen in Castrin besunden, als ein alter Officier mit vier Grenadiren und thranenden Augen in sein Immer trat. Friedrich zweiselte gar nicht, daß man ihm den Kopf abidsagen könne; aber der Officier, der nicht aufhörte zu weinen, ließ ihn von den vier Grenadiren ausgen, die ihn an das Fenster stellten, und ihm so lange, als sein Freund Kat auf einem gleich unter seinem Gitter errichteten Eschafot enthauptet wurde, den Kopf halten nußten. Er reichte Katen die Nach, und siel in Ohnmacht. Der Bater war bep diesen Ausblicke eben so zugegen, wie er es bew dem Auspeisschen des Madchens gewesen war.

Was Keiten, den andern Bertrauten, betraf, der nahm seine Flucht nach Holland. Der König schiecte Soldaten ab, die ihn wegnehmen sollten; die ihn nur um einen Augenblick verschlten; er setzte sich zu Schiffe, und fuhr nach Portugal, wo er auch bis zu dem Tode des gnädigen Friedrich Wilhelms geblieben ist.

Der König wollte es nicht baben bewenden lassen. Er war willens seinem Sohne den Kopf abschlagen zu lassen. Er bedachte, daß er noch dren andere Sohne habe, von benen keiner Werse machte, und daß dieses schon genng für die Girbse Preußens sey. Die Maaßregeln waren schon genommen, den Kronprinzien, eben so zu werdammen, wie es dem Czarowig, dem åttesten Sohne des Czars Peter des ersten gegangen war.

Es scheinet weder durch die gottlichen, noch menschlichen Geseige entschieden zu seyn, daß man einem jungen Prinzen, deswegen, daß er auf Reisen gehen wollen, den Kopf abschlagen solle; der König hatte aber in Berlin eben so gesschickte Richter, wie die in Rufland gewesen waren,

waren, gefimden; allenfalls mare auch feine vaterliche Gewalt hierzu hinlanglich gemesen. Der Raifer Carl ber Gechfte, ber borgab, baß ber Kronpring, als ein Reichsfürft, nicht an= bere, als auf einem Reichstage gum Tobe verurtheilt merden fonne, ichicte ben Grafen von Gedendorf an ben Bater, ber ihm die ernfthafteften Borftellungen machen mußte, und den ich hernach in Sachsen gesehen habe, mobin er fich retiriret hatte, und mo er mir gu= geschworen hat, es habe ihn viel Dube geto= fiet, daß man dem Pringen nicht den Ropf ab= gefchlagen habe. Es ift eben ber Sedenborf, ber bie Banerifchen Urmeen commandiret bat. und von bem ber Pring, nachdem er Ronig geworben mar, in ber Gefchichte feines Batere, bie er in breifig Exemplare, ber nachrichten pon Brandenburg eingerudt hat, und babon ich dem Churfurften von ber Pfalz, das Erem= plar, womit mir ber Ronig ein Geschenk gemacht hatte, gegeben habe, ein abscheuliches Bild entwirft. Man diene alfo ben Rurften, und verhindere, bag ihnen ber Ropf nicht ab= geschlagen wird. Endlich erhielt ber Rronpring ' auf

auf vieles Bitten des Kaisers, und durch viele Thranen der Königin, nach achtzehn Monaten seine Frenheit, der mehr als jemals Verfe zu machen, und die Musik zu treiben ausseng. Er sas Leibnigen und auch Wolfen, den er den Ansschmierer unnüben Zeuges nannte, und er legte sich jeho auf einmal, so viel er konnte, auf alle Wissenschaften.

Da ihn fein Bater fehr wenig Untheil an ben offentlichen Ungelegenheiten, in biefem Lans be, wo alles in Revuen bestand, nehmen ließ, fo manbte er feine Beit bagu an, bag er an ges wife Gelehrte in Frankreich, Die ein wenig in ber Belt bekamt maren, fdrieb. Die groffte Laft fiel auf mich; es waren Briefe in Berfen, Abhandlungen aus ber Metaphyfit, Biftorie und Politif; er nannte mich einen gottlichen Mann, und ich ihn Salomon. Dicfe Ben= worter foficten und nichts. Es find einige von diefen ungereimten Sachen in die Sammlung meiner Berte eingebrudt, und co ift ein Glud, bag man ben brevfigften Theil nicht barein ges brudt hat. Ich nahm mir die Freyheit, ihm ein fehr Schones Schreibezeug vom Martin gu fcbiden: 23

fchiden; er war so gnabig, mir ein Geschenk mit einigen Rleinigkeiten von Beruftein zu maschen, und die schonen Geister auf den Coffceschäusern in Paris bildeten sich mit Schrecken ein, daß mein Glad gemacht sev.

Ein junger Curlander mit Damen Reiferling, ber auch gute und schlechte frangofische Berfe machte, und ber eben beswegen bamale fein Liebling mar, murbe bon ben pommeris fchen Grengen nach Ciren an uns abgeschickt; wir tractirten ibn; ich machte eine schone Allumination, barinne bie Erleuchtungen ben verzo= aenen Mamen bes Rronpringen mit ber Devife. Die hoffnung des menschlichen Geschlechte, vor= Rellten. Batte ich mir perfonliche Sofmmg machen wollen, fo hatte ich viel Recht bagu ge= habt, benn man fchrieb mir, mein geliebter Freund, und man rebete oft in ben Depefchen von grundlichen Beichen ber Freundschaft, Die man mir beweisen wolle, wenn man auf bem Ibrone fenn murde.

Endlich beftieg er ihn, als ich in Brufel mar, und machte ben Anfang damit, daß er mir einen außerordentlichen Gefandten mit Na-

A

1

men Camas, einen ehemaligen frangbfifchen Aluchtling, und bamaligen Officier unter feisnen Truppen nach Frankreich fchickte. Er fags te, bag ein frangbfifcher Abgefandter in Berlin fen, bem eine Sand fehle, und, um alles zu er= fullen, mas er bem Ronige bon Franfreich fchuldig mar, fchicte er ihm einen Gefandten, ber nur einen 21rm batte. Alls Camas im Birthshaufe angefommen mar, schickte er eis nen jungen Menschen zu mir, ben er zu feinem Dagen gemacht hatte, und ließ mir fagen, baß er wegen Mudigfeit nicht zu mir fommen fons ne. und mich ersuche, avgenblicklich zu ihm zu fommen, und bag er mir bas prachtigfte Gefconte von bem Ronige feinem Berrn gu übers geben babe. Laufen fie geschwind, fagte Das bame von Chatelet, man fchicft ihnen gang ges wiff bie Demante and ber Krone. Sich lief. und traf den Gefandten, ber zu feinem gangen Reifegerathe, ein Saggen Wein ans bem Reller bes verftorbenen Ronigs hinter feinem Dagen hatte, ben mir ber regierenbe Ronig gu trinken befahl. Sich erschopfte mich mit Berwunderung und Erkenntlichkeit; über die flugis 23 2 gen ' gen Kennzeichen der Gnade Seiner Majeftat, die an die Stelle der festen, womit man mir geschmeichelt hatte, gekommen waren, und gab dem Camas die Halfte davon.

Mein Salomon befand sich damals in Strasburg, und es war ihm, indem er seine langen und schmalen Staaten, die von Geldern bis an das Baltische Meer ziengen, besuchte, eingefallen, die Grenzen von Frankreich und die frauzösischen Truppen incognito zu beschen. Er machte sich in Strasburg unter dem Namen des Grafen von Four, eines reichen Herru in Whinen, dieses Bergnügen: sein Bruder, der Kronprinz, der ihn begleitete, hatte den Namen von Guerre angenommen, und Algaroti, der sich ihm schon gang ergeben hatte, war der einzige, der unter seinen Namen reiste.

Der König schiedte mir nach Brüßel die Beschreibung seiner Reise halb in Prosa und halb in Bersen, in einem Geschmacke, der dem Bachaumont und des von Chapelle nahe kan, das ift, so viel sich ein König von Preußen demselben nahen kann. Hier sind einige Stellen aus seinem Briefe.

Nach abscheulichen Wegen, haben wir noch weit abscheulichere Nachtquartire angetroffen; ")

Denn intreffirte Wirthe stahlen, Indem sie und so hungrig sahn, In einer höllengleichen Hutte, In der sie und vergisteten, Und unsere Thaler. D Jahrhundert Wie ungleich jenem des Lufulls!

Abscheuliche, übelgebahnte und stanbigte Wege. Dieses war es noch nicht alles, wir haben noch viel andere Zufälle ausgestanden; und unsere Equipage muß ganz besonders ausgeschen haben, denn man sahe und an jedem Orte für etwas anders an.

Die einen hielten uns für Prinzen, Die andern für die feinsten Gauner, B 3 Noch

De la faim nous voyant pressés,
Dans une chaumiere infernale,
En nous empoisonnant, nous volaient nos

O siècle différent du temps du Lucullus.

D'autres pour des filoux courtois,
D'autres pour des filoux courtois,

Noch andere für ihre Kunden; Der Pobel haufte fich um uns, Und blickte, wie neugier'ge Geden Uns unbescheiben in die Augen.

Nachdem und der Postneister in Kell versichert hatte, daß ohne Passe nicht fortzukommen sen; und als wir sahen, daß es unumgänglich nothwendig wäre, und selhst welche zu machen, oder nicht nach Strasburg zu gehen, mußten wir und den ersten Entschluß ermahlen, daben und das Preußische Wappen,
das ich auf meinem Vetschafte hatte, vortreslich
zu statten kam. Wir kannen in Strasburg
an, und der Zollbediente und der Visitator
schienen mit unsern Verweisen zuseinen zu seyn.

Diese Bhsewichter Durchspaheten uns durch und durch, Das eine Auge auf den Pag,

Das

D'autres pour gens de connoissance; Par fois le peuple s'attroupait, Entre les yeux nous regardait, En badauts curieux remplis d'impertinence,

\*) Ces scélérats nous épiaient, D'un oeil le passe-port lisaient, Das andere auf misre Borse;
Das Gold, das immer gatlich war,
Durch das die Gunft der Dapae.
Sich einstens Jupiter erkaufte;
Das Gold, durch welches Casar einst
Die Welt beherricht und glicklich machte;
Das Gold, mehr Gott als Mars und Amor,
Dies, nur dies binete für uns
Das Thor von Strasburg diesen Abend.

Man siehet aus diesem Briefe, daß er noch nicht der beste von unsern Poeten geworden: war, und daß seine Philosophie das Metall, das sein Bater zusammengehäuft hatte, noch nicht mit Gleichgültigkeit ausahe.

Bon Strasburg gieng er seine Staaten im Niederdeutschland zu beschen: er meldete mir, I daß er mich incognito in Brüßel besuchen wolst

De l'autre lorgnaient notre bourse; L'or qui toujours sut de ressource, Par lequel Jupin jouissait De Danaé qu'il caressait L'or par qui César gouvernait Le monde heureux sous son Empire: L'or plus Dieu que Mars et l'Amour; Le même or sut nous introduire Le soir dans les murs de Strasbourg. le; wir machten ihm ein schones Haus gurechte; ba er aber in dem kleinen Schloffe, die Maaß genaunt, zwen Meilen von Cleve, krank geworden war, so schried er mir, daß ich den Anfang machen mochte. Ich reiste also ihm meine tiefe Chrerbietung zu bezeigen.

Maupertuis, ber fchon feine Abfichten bats te, und ber die Raferen befaß, Prafident von einer Acabemie ju fenn, hatte fich von fich felbft bargeftellt, er logirte mit Algaroti und Reiferlingen in einer Dachftube biefes Palais. Ich: traf nicht mehr als einen einzigen Goldaten, ber die gange Bache ausmachte, an dem Thos re bes Sofes an. Der geheimde Rath Rani= bonet, ber Staatsminifter, gieng im Sofe spaziren, und bließ fich in die Sande: .er. trug! große Manschetten von schnuziger Leinwand, einen burchlocherten Suth, und eine alte Mas giffratsperuque, bie auf ber einen Geite bis in feine Tafchen reichte, und auf ber ans bern faum bie Schulter berührte. Man fagte mir; baf bicfem Manne eine wichtige Staatse Affgire aufgetragen fen, und bas war auch an bem.

1 3ch wurde alfo in bas Bimmer Geiner Das jeftat geführet: auffer ben vier Mauren mar nichts barinne. Ich bemerkte ben bem Scheine eines . Machelichts, ein fleines Rubebette, bas brittehalb Rug breit mar, auf bem eine fleine, in einen blautuchenen Schlafrod ein= gewidelte Mannsperfon fag: es mar ber Ros nig, ber unter einer ichlechten Dede, ben bem Unfall von einem hitigen Rieber, fchwitte. 36 machte ihm mein Compliment, und fieng bie Bekanntichaft bamit an, bag ich ihm an ben Duls fublte, gleichsam als ob ich fein erfter Arat gemefen mare. Cobald ber Anfall por= ben war, jog er fich an und feiste fich gur Tas fel. Maaroti, Reiferling, Mauvertuis, und ber Abaciandte bes Konigs ben ben General= Staaten, waren mit ben ber Abendmablgeit, wo recht grundlich von der Unfterblichkeit der Scele, von der Freiheit, und bon bes Dlatonis Planeten gehandelt murbe.

Der geheimde Rath Rambonet hatte sich indessen auf ein Miethpferd gesetzt, war die ganze Nacht geritten, und kam des Morgens vor den Thoren der Stadt Luttich au, wo er B 5 im

im Ramen bes Roniges feines herrn, einen Bergleich machte, ba inbeffen zwey taufend Mann, die von Befel abmarfchiret maren, die Stadt Luttich in Contribution fetten. Diefe fcone Expedition hatte einige Rechte gum Bors: mande, die ber Ronig auf eine Borftadt gu ha= ben vorgab. Er trug mir fo gar auf, an bem Manifeste zu arbeiten, und ich machte eines, bas halb gut und halb fchlecht mar, und zweis. felte nicht, baff ein Ronig, mit bem ich bes Abende fpeifete, und ber mich feinen Freund nannte, nicht beftandig Recht haben folle. Die Sache murde in furgem vermittelft einer Mil= lion, Die er in wichtigen Ducaten verlangte. bengelegt, und bie ihm gur Schadloshaltung wegen feiner Reife nach Strasburg bienten, barüber er fich in feinem poetischen Briefe fo beflaget batte.

: Ich fühlte, daß ich Neigung zu ihm hatte, denn er hatte Berftand und Gewogenheit, und was mehr als dieses war, er war König, welsche in Ansehung der menschlichen Schwäcke beständig einen großen Eindruck macht. Geswöhnlichermaßen sind wir Gelehrten diesenis

gen, die den Königen schmeicheln. Dieser lobe to mich vom Ropse bis auf die Bisse, da mich indessen der Abbe Dessoutaines, und andere schlechte Leute in Paris, zum wenigsten die Wos che einmal verleumdeten.

Der Ronig von Preifen hatte es fich eis nige Beit por bem Cobe feines Batere einfals len laffen, wider Machiavels Grundfate gu febreiben. Wenn Machiavel einen Bringen gum Schuler gehabt hatte, fo murbe bas erfte, mas er ihm empfohlen haben wurde, gemefen fenn, wider ihn gu fchreiben: aber ber Rrone pring hatte es nicht fo ubel gemennt; er hatte gu ber Beit, ba er noch nicht fouverainer Berr war, und ale ihm fein Bater bie befrotifche Gewalt nicht beliebt machte, aufrichtig gefebrieben. Er lobte bamale bie Dagigfeit und die Gerechtigfeit von gangem Bergen, und fabe ieben gewaltsamen Gingriff, in eines que bern Rechte in feinem Enthufigennis fur ein Berbrechen'an. Er hatte mir fein Manufcript nach Brufel geschicht, bag ich es corrigiren und brucken laffen follte : ich hatte fchon einem Buchführer, ber Banduren bieg, und ber größte Betri:

Betrüger in seiner Art war, ein Geschent das mit gemacht. Ich sieng endlich an, mir ein Gewissen daraus zu machen, den Antis Machias bel drucken zu lassen, den Konig von Preussen, der hundert Millionen in seiner Schalzskammer hatte, durch die Hand des Secheimdens Raths eine von den armen Einvohnern in Lütz nich nahm. Ich schloß, daß es mein Salomo nicht daben bewenden lassen wirde. Sein Baster hatte ihm sechs und sechzig tausend und vier hundert Mann vortresliche Truppen hinterlassen. Er vermehrte sie, und schien Lust zu haben, sich derselben der der ersten Gelegenheit zu bedienen.

Ich stellte ihm vor, daß es vielleicht nicht wohl gethantsen, sein Buch zu der nemlichen Beit drucken zu lassen, da man ihm die Borwürfe machen könne, daß er desseugen nach hola land, ihm diesen geringen Dienst zu erweisen; der Buchführer verlangte aber so viel Geld, daß der König, dem es im Grunde nicht zuwöter war, sein Buch gedruckt zu sehen, als dasur bezahlen wolke, daß es nicht gedruckt werde.

Als ich mit diefer Berrichtung in Solland beschäftiget mar, ftarb Carl ber Gechfte 1740. im Monat October an einer üblen Berbauung bon Dilgen, Die ihm einen Schlagfluß jugog, und biefes Gerichte ben Bilgen veranderte bas Schicffal Europens. Man fabe alebenn in furgem , bag Friedrich II. Konig von Preugen, fein fo großer Reind vom Machiavel war, als es ber Kronpring zu fenn geschienen hatte. Db er gleich auf feinen Ginfall in Schlefien bachte, fo berief er mich boch nichts bestomeniger au feinen Sof. Sch hatte ihm fcon zu verfteben gegeben, daß ich mich nicht ben ihm nieder= laffen tonne, und bag ich die Freundschaft bem Ehrgeize vorziehen mufte; baf ich mich mit ber Madame von Chatelet eingelaffen habe, und daß ich, einen Bhilofophen fur ben andern genommen, eine Dame, mehr als einen Ronig liebte; er billigte Diefe Freyheit, ob er gleich bas Frauengimmer nicht leiden fonnte.

Ich reiste im Monat October und machte ihm meine Aufwartung. Der Carbinal von Fleury shatte mir einen langen Brief geschries ben, ber voller Lobeserhebungen bes Antismann, ber woller Robeserhebungen bes Antismanns

Machiavels und feines Berfaffers war; ich unterließ nicht ihm felbigen zu zeigen.

Er ließ seine Truppen schon zusammenstücken, ohne daß weder einer von seinen Generalen, noch von seinen Ministern, in sein Gesbeimnist eindringen konnte: Der Marquist von Beauveau, der bev ihm war, um ihm zu grauliren, glaubte, daß er sich zum Besten der Maria Theresia, Königin von Ungarn und Böhmen, und Carls des Sechsten Tocker, welche wollte, daß Franciscus von Lockingen, Großberzog von Toscana, der Gemahl diese Königin, zum Kaiser erwählet werden sollte, der auch große Bortheile daben sinden können, wider Frankreich erklaren würde.

Sch hatte mehr als jemand Ursache ju glaus ben, der neue König von Preußen wurde dies fen Entschluß faßen, den er hatte mir drey Monate vorher eine von ihm selbst abgesafte politische Schriftzugeschieft, darinnen er Frankreich für den natürlichen und rauberischen Teind von Deutschland ansahe; es war ihm aber natürlich, beständig das Gegentheil von dem zu thun, was er sagte, oder was ei schrieb, schrieb, nicht aus Berstellung, sondern weil er mit einer Art von Enthusiasmus schrieb, und hernach mit einer andern Art handelte.

Er marschirte bemnach ben 15. December mit dem viertägigen Fieber, an der Spitze von breußig tausend Streitern, die mit allem wohl versehen und sehr wohl exerciret waren, in der Absücht, Schlesien zu erobern, ab, und sagte zum Marquis von Beauveau, indem er aufs Pferd stiegt Ich will euer Spiel spielen; wenn ich gewinne, wollen wir theisen.

Er hat hernach die Geschichte dieser Eroberung geschrieben, die er mir gang gewiesen; und es ift ein merkwardiger Artikel in dem Anfange dieser Annalen; ich habe ihn als das einzige Denkmal sorgialtig abgeschrieben.

Man verbinde mit diesen Betrachtungen beftandig jum Fechten bereit stehende Truppen; meine angefüllte Schatzkammer, und die Lebhaftigkeit meines Characters waren die Ursachen, die ich hatte, Marien Theresten, Königin; von Bohmen und Ungarn, zu bekriegen, und einige Zeilen weiter standen diese Worte: Der Ehrzeiz, das Interesse und das Berlaugen, gen, daß man von mir reden follte, erhielten Die Dberband, und ber Rrieg murde befehlofen.

3ch glaube, baf er, feitbem es Eroberer und hitige Ropfe gegeben bat, bie es haben fenn wollen, ber erfte ift, ber fich auf biefe Urt Recht verschaft bat. Es bat vielleicht nies male ein Menich bie Bernunft mehr gefühlt, und boch feinen Leibenschaften mehr Gebor ges geben: Diefe Bereinigung ber Philosophie und ber Unordmung ber Borftellung, haben beflandia feinen Character ausgemacht. Es ift Schabe, daß ich biefe Stelle ausgeftrichen babe, als ich bernach alle feine Berfe corrigirte. Ein fo feltnes Geftandnig batte allerdings auf bie Nachkonmenschaft kommen und ihr zeigen follen, worauf fait alle Rriege gegrundet fenu. Bir Gelehrten, Poeten, Gefdichtschreiber und afademifchen Redner, rubmen bie großen Thaten, und hier feben wir einen Ronig, ber fie thut, und fie augleich verwirft.

Seine Truppen waren bereits in Schlefien eingerückt, als ber Baron Gotter, fein Ges-faubter zu Wien, Marien Theresien ben unhöflichen Borfchlag that, sie solle dem Könige and Chursarsten seinem Herrn, freywillig bret Theise von diesem Lande abtreten, dagegen ihr der König, von Preußen den Millionen vorsschießen und ihren Gemahl zum Kaifer maschen wolle.

Maria Therefia hatte bamals weber Trupe pen, noch Geld, noch Credit; bemohngeache tet mar fie unbeweglich. Gie wollte es lieber magen alles zu verlieren, als fich einem Ruts ften unterwerfen . ben fie bloß fur einen Bafals len ihrer Borfahren anfahe, umb bem ber Rais fer, ihr Bater, bas leben erhalten batte. Ihre Generale bradgen faum gronigig taufend Mann Bufammen, Shr Keldmarfchall Neuperg, ber fie commandirte, zwang ben Konig von Dreuls fen , Die Bataille unter ben Mauren von Neiga ben Molwit angunehmen. Die Breufifche Cavallerie murbe gleich zu Anfange von bet Defferreichifchen in Unordning gebracht; und ber Ronig, ber nicht gewohnt mar, Bataillen au feben , flobe gleich ben bem erften Ungriffe bis: nach Oppeln, bas gwolf Meilen bom Erhlachtfelde lag. Maupertnis, ber fein Glad zu machen geglaubt hatte .. war mir ihm

11.3

in diese Campagne gegangen, undhatte sich eingebildet, daß ihme der Konig zum wenigsten ein Pferd geben würde; es war aber nicht die Art des Königs. Maupertuis kanste sich an dem Tage, da das Treffen geliesert wurde, für zwen Ducaten einen Est, und folgte dem Könige so gut er komte; es war ihm aber nicht möglich, zu entkommen, er wurde, von den Husaren gefangen und gepländert.

Friedrich brachte die Nacht auf einem fchlech= ten Bette in einem Birthebaufe, in einem nghe ben Ratibor, an den pohlnifchen Grenzen gelegenen Dorfe, ju; er war gang vauffer fichund glaubte fich genothiget gu feben, balb Pob= Ien burchreifen zu muffen, um in feine gegen Morben gelegenen Staaten zu fommen, als einer von feinen Jagern aus bem Lager ben Dolwis antam, und ihm verfundigte, bagbie Bataille gewonnen fen. Diefe Machricht murbe eine Biertelftunde bernach burch einen Mbjutan= ten beftatiget, und es befand fich auch fo. Wenn die Preufische Cavallerie Schlecht war, fo war hingegen die Jufanterie die befte in Gu= ropa: fie mar von dem alten Rurften von Mus balt

halt brenfig Sahre lang exerciret worben. Der Marichall von Schwerin, ber fie commandirte, war ein Schuler Carls bes XII. Er gemann Die Bataille, fobald ber Ronig fort mar. Der Monarch fam ben folgenden Tag gurud, und ber ffegreiche General mare bennahe in Ungnas be gefallen.

Sch fehrte wieder in meine Ginbbe gu Giren gurud, um dafelbit zu philosophiren; ben Bine ter brachte ich in Varis zu. mo ich eine Mens ige Reinde hatte; benn ba ich mir lange vorher batte einfallen laffen, die Geschichte Carle XII. au fcbreiben, viele theatralifche Stude gu ber= fertigen, und fogar ein Belbengebicht ju mas cheu, fo hatte ich gleichsam von rechtswegen alle Diejenigen gu Berfolgern, Die in Berfen und in Profa fdrieben. Da ich meine Bermegens beit fogar fo weit getrieben hatte, Philosophie zu fcbreiben, so mußten mich bie Leute, Die man Undachtige nennt, nach bem als ten Gebrauche, einen Atheiften beifen. Ich war ber erfte gemefen, ber fich unterftanden .hatte , Dewtone Entbedungen in einer verftand= lichen Sprache vorzutragen. Die Carteffanis fcben Ø 2

schen Borurthoile, die in Frankreich an die Stelle der Borinthoile der Peripatetifer getreten waren, hatten damals so ftark Wurzel gefasset, dass der Kanzler Daguescau jeden für einen Feind der Bernunft und des Staats ansahm; und er wollte niemals ein Privilegium zum Ortucke der Ansahm; und er wollte niemals ein Privilegium zum Ortucke der Ansahmspründe der Newstonianischen Philosophie ertheilen.

Ich war ein großer Berehrer von Locken, und ich sabe ihn für den einzigen vernünftigen Methaphysiker an; besonders aber sobte ich diese so neue, zigleich so weise, und verwegene Behutsankeit, mit welcher er saget, daß wir durch die Erkennung istemals genug wissen, um zu behaupten, daß Gott dem Wesen, das wie Materie nennen, nicht die Gade zu empfinden und zu denken geben könne. Man kann sich nicht vorsellen, mit was für Wuth, und mit welcher Unerschrockenheit der Unwissenstell man über diesen Artikel wider mich loszog. Lockes Gesinnung hatte niemals einigen Lärm in Krankreich gemacht, weil die Doctores den St. Thomas und St. Quesnel, und die Großen

Romane lasen. Nachdem ich den Locke gelobet hatte; so schrie man wider ihn und wider mich. Die armen Leute, die bew diesem Streite hisig wurden, wußten gewiß nicht, was Marerie und Geist ware; die Ursache ist, daß wir nichts von und wissen, daß wir Bewegung, Leben, Empsindung und Gedanken haben, ohene zu wissen, wie; daß und ber Urstoff der Materie eben so unbekannt ist; als alles übrige; daß wir blinde Menschen find, die nur im sinstern tappen und schließer, und daß gode sehr weise gewosen ist, da er gestanden hat, daß es und nicht zukomme zu bestimmen, was der Allmachtige nicht thun kann.

Dieses, mit einigem Fortgange meiner theatralischen Piccen verbunden, 30g mir eine unermesliche Bibliothes von Brochtren zu, darimen man bewieß, daß ich ein schlechter Poet, ein Utheist und eines Bauern Sohn sey, darimen man mir diesen Bauern Ursprung beziehen man mir diesen schenes lebens drucken, darimen man mir diesen schoen Ursprung beziete. Ein gewisser Deitscher hat nicht unterlassen, alle Erzählungen vom dieser Urt, damit man die Pasgaille, die man wider mich drucks

te angesällt hatte, zu sammlen. Man schrieb mir Begebenheiten mit Leuten zu, die ich in meinem Leben nicht gekamt hatte, und mit einigen, die niemals gelebt hatten. Ich sindenwich die scheibe, einen Brief vom Marschall von Richelieu, darinnen er mir Nachericht von einem groben Pasquille gab, in welschem bewiesen war, daß mir seine Frau, zuder Zeit, da er keine hatte, eine schone Earosse und erwas anders gegeben habe. Ich hatte mir aufänglich das Bergungen gemacht, eine Sanntlung von diesen Berleumdungen anzusskelen, sie vermehrten sich aber so sehr, daß ich es liegen ließ.

Das war der ganze Nugen, den ich von meinen Arbeiten gehabt hatte; ich tröstete mich aber deswegen bald in Siren, und bald in einer guten Gesellschaft. Indem mich die Auswürfe der Litteratur bekriegten, führte Frankreich wisder die Königin von Ungern Krieg, und man muß gestehen, daß dieser Krieg nicht viel gerechter war; denn, nachdem es die pragmatissche Sanction des Kaisers Carls des VI. und die Erbfolge der Maria Aheresia, in ihres Bas

tere 'Berlaffenschaft ftipuliret, garantiret und befchworen, und Lothringen gur Belohming für diefe Berfprechungen erhalten hatte: fo fcbien es nicht fonderlich mit bem Bolferrechte überein au fommen , bag ce fein Berfprechen nicht hielt. Man gog ben Cardinal von Fleury von feinen Maagregeln ab: er fonnte nicht, wie ber Ronig von Preußen fagen, daß ihn die Lebhaftig= feit feines Temperaments, die Baffen ju er= . greifen, antreibe. Diefer gludliche Geiftliche regierte in einem Alter von 86 Sabren, und hielt die Bugel bes Staats mit febr fchmachen Banden. Man hatte fich zu ber Beit, ale ber Ronig von Preugen Schleffen wegnahm, mit ihm verbunden. Man hatte mahrend ber Beit, ba Maria Therefia feine Urmee hatte, zwen Urmeen nach Dentschland geschickt. Die eine war, ohne einen Reind zu finden, bis auf funf Meilen bon Bien eingebrungen. Bohmen mar bem Churfurften von Bavern gegeben morben, ber auch jum Raifer erwählet wurde, nachdem ibn ber Ronig von Franfreich jum General= Lieutenant ben feiner Urmee ernannt batte; man machte aber furz bernach alle gehler, bie E 4 man

man machen mußte, wenn man alles verlieren wollte.

Da der König von Preußen wihrend dieser geit seinen Muth reiser gemacht, und Batailen gewonnen hatte, so machte er mit den Desterreichern Friede. Maria Theresia überzließ ihm mit vieler Reue die Grafschaft Glatzwehl Gehlesien, nachdem er sich ohne alle Umstände unter diesen Bedingungen von Frankreich loszemacht hatte. Im Monat Junius 1742-meldete er mir, daß er Genesungsmittel gefunden habe, und andern Kranken riethe, sich zu erholen.

Dieser König sahe sich damals an dem Gipf: sciner Macht; denn er hatte hundert und drestoig tausend siegreiche Truppen zu seinem Beschle, deren Cavallerie er gebildet hatte; er zog gwormal so viel aus Schlessen, als es dem Dause Deskerreich eingetragen hatte; und nachdem er sich in keiner neuen Eroberung schlegest hatte, war er um so viel glüdtlicher, daß es die andern Mächte alle zugaben. Heut zu Tage richten sich die Fürsten durch den Krieg zu Grunde; er hatte sich aber daben bereichert. Hier

Dierauf wandte er feine Sorgfalt auf die Berfchonerung von Berlin, und bauete eines der
fchonften Opernhäufer in Europa, und ließ
Künftler aller Urt kommen, denn er wollte fich
auf alle Urten Ehre erwerben, und diefes zwar
um so wohlfeilen Preis als möglich.

Sein Bater hatte zu Potsbam in einem ichlechten Saufe gewohnet, wo er ein Valais bauen ließ; Botebam wurde eine ichone Stadt, und Berlin nahm taglich an Große gn. Man fieng an, die Unnehmlichkeiten bes Lebens bas felbit zu tennen, Die ber verftorbene Ronig febr verabfaumet hatte, und etliche Perfonen hatten fcon Meublen bie meiften trugen fogar Bemi ben: benn unter ber vorigen Regierung wußte man nur von Salsgen, die man mit Banbern angebunden batte, und ber regierende Ronig mar nicht anders erzogen worden. Die Gachen veranderten fich zusehende; aus ben lacedamos niern wurden Athenienfer: Buftenenen murs ben umgeactert ; es wurden auf ausgetrochneten Moraften hundert und dren Dorfer erbauet: er Schätte Die Mufit und Bucher nicht weniger, und alfo follte man mir co nicht fo abel ausles gen, daß ich ihn ben nordischen Salomo genannt habe; ich legte ihm biesen Brynamen in einem Briefe ben, ben er auch lange behalten hat.

Der Cardinal von Fleury mar ben 29. Jas nuar 1743. im 86ften Jahre feines Altere ges Miemals ift eine Verfon fpater Minis fter geworden, und niemals hat ein Minifter feine Stelle langer behauptet. Er fieng fein Glad im 73. Jahre feines Alters bamitan, baf er Konig in Frankreich wurde, und es auch ohne Widerspruch bis an feinen Tod verblieb; indem er beftanbig die grofte Bescheidenbeit affectirte. fein Bermogen zusammenbaufte, und fich eins gig und allein an ber Regierung begnugte; er binterließ mehr ben Ruhm eines feinen und beliebten Geiftes, als eines großen Genies, und murde bafur angeseben, bag er ben Sof beffer als Europa gekannt habe. 3ch hatte ihn oft ben ber Marschallin bon Billeroi geschen, ba er weiter nichts, als alter Bifchof von ber fleinen und ichlechten Stadt Frejus mar, bavon er fich beständig ben Titel gegeben hatte. Gin Bi= fchof, ben Gott im Borne gegeben hatte, wie

man

man aus einigen seiner Briefe ersiehet. Die Marschallin war eine sehr häßliche Frau, von der er sich sobald als möglich geschieden hatte. Der Marschall von Villeroi, der nicht wußte, daß der Bischof der Liebhaber seiner Frau gewesen war, ließ ihn von Ludwigen XIV. zum Hofmeister Ludwigs XV. ernennen; der Hofmeister wurde Prentierminister, und trug vielles zum Erisio des Marschalls, seines Wohltsters ben. Er war, die Undankbarkeit außgenommen, ein ziemlich guter Mann; da er aber keine Gaben hatte, so schafte er alle, die ders gleichen Fähigkeiten hatten, es mochte auch sehn worinne es wolke, auf die Seite.

Biele von der Akademie wollten, daß ich in der Akademie Franzoise seine Stelle erhalten sollte; man fragte den König Abends ben der Tasel, wer die Gedächtnißrede des Cardinals in der Akademie halten solle; der König antwortete, daß ich es thun sollte: seine Maitreße, die Herzogin von Chateaurour wollte es auch, aber der Graf von Maurepas, der Staatssektetin, war entgegen; er besaß die Kaseren sich

mit allen Maitreffen zu ganten, und er hat fich baben übel befunden.

Ein alter einfaltiger Lehrmeifter bes Dauphins, ber borber ein Theatiner Monch, und bernach Bifchof zu Mirevoir gemefen, mit Mas men Boner, nahm es vermoge feines Gemiffens uber fich, Die Caprice bes herrn von Maures pas ju unterftuten. Diefer Boner batte bie Aufficht über Die geiftlichen Pfrunden, und ber Ronig überließ ihm alle Ungelegenheiten ber Beiftlichkeit; er bebandelte Diefe als einen Duntt ber Rirchengucht; er ftellte es als eine Beleidi= gung Gottes vor, wenn ein Profaner einem Cardinale nachfolge. Es war mir febr mobl befannt, daß der herr von Maurepas die Trieb: feder biervon mar. Ich begab mich gu ihm, und fagte ihm, daß eine Stelle ben ber Afabes mie feine Burde von Wichtigkeit fen; es ift aber boch betrubt, wiederum ausgeschloßen gu werden, nachdem man einmal ernannt worden ift. Gie haben fich mit ber Dab. von Chas teaurour, die ber Konig liebet, und mit bem Bergoge von Richelieu, ber fie regieret, ents gwent; aber was gebn benn ihre Streitigfeiten eine

eine geringe Stelle ben ber Atabemie Frangoife an? Ich erfuche Gie mir fren gu antworten. Sm Rall die Dad. von Chateaurour Die Dberhand uber ben Bifchof von Mirevoir behalt. -werben fie fich ihr widerfeten ? Er Dachte einen Mugenblid nach . und fagte: Sa. ich merbe ihnen hinderlich fenn. Der Geiftliche bebielt end= Mich ben Worzug vor ber Maitrege, und ich er= bielt die Stelle nicht, woraus ich mir eben nicht biel machte. Ich erinnere mich biefer Begebenheit besmegen gern, weil fie die Rleinigfeis ten berjenigen, bie man groß neunt, zeiget und zu erkennen giebt, wie wichtig zuweiler geringe Umftande ben ihnen werden. Indeffen giengen die offentlichen Angelegenheiten nach bem Tobe bes Cardinale nicht beffer von fiat= ten, und bas Saus fam in ben gwen letten Sahren wieder aus feiner Afche empor. Frantreich murde nicht allein von ihm, fondern auch bon England gedruckt, und wir hatten fonft gu niemanden, als zu dem Konige von Preugen eine Buflucht, ber und in ben Rrieg verwickelt, und in ber Roth verlaffen hatte. Dien fiel barauf, mich als Secretair ju diefem Monar= · chen

chen zu fchicken, feine Abfichten zu unterfuchen. und zu feben, ob er nicht gesonnen fen, ben Sturm, ber über lang oder in furgen von Bien, nachdem er uns getroffen hatte, über ihn fom= men muffe, und ob er uns ben biefer Gelegens beit nicht mit bundert taufend Mann, gur beffern Berficherung von Schleffen, benfteben wolle. Diefer Gedanke mar bem herrn von Richelien und ber Dab, von Chateauroux ein= gefallen; ber Ronig lief fich felbigen gefallen. und herr Umelot, ber Minifter ber auslandis fchen Angelegenheiten, wiewohl er nur ben Tis tel hatte, erhielt Befehl, meine Abreife gu bes fcbleunigen. Ich mußte einen Borrband machen, und gab alfo die Streitigkeit mit bem alten Bischof von Mirepoix au, welches auch ber Ronig billigte. Ich fcbrieb an den Ronig von Preufen, daß ich die Berfolgungen diefes Theas tinere nicht ausstehen fonne, und also meine Buflucht, weit von ben Bankerenen eines Scheinbeiligen, ju einem Ronige und Philosophen neh= men wolle. Da diefer Pralat alter Bifchof von Mirepoir abbrevirt unterfebrieb, und feine Sand fehr fchlecht mar, fo las man anftatt l' ancien, Pane, (Efel) von Mieropoix; dieses gab Gelegenheit zu scherzen, und es hat wohl niemals eine lustigere Unterhandlung gegeben.

Der Romig von Breufen, ber nicht iconte. wenn es über die Monche und Pralaten ben Sofe bergieng, antwortete mir in einer Menge bon Odergen liber ben Gfel bon Mirepoir, und nothigte mich zu eilen. 3ch forgte bafur, baß meine Briefe und meine Untworten gelefen wurden. Der Bifchof erfuhr es, gieng gu Lub= wigen XV. und beschwerte fich, bag man ihn an auswartigen Sofen fur einen Gfel ausgabe; ber Abnig antwortete, bag es eine abgerebte Sache fen, und daß er das nicht achten muffe. Diefe Untwort . Die nicht nach bes Ronias Chas rafter zu fenn fcbien , bat mir beftanbig außers ordentlich geschienen. 3ch hatte bas Bergnus gen, mich beswegen an bem Bifchof zu rachen. baf er mich von ber Afademie ausgeschloffen batte, eine fehr angenehme Reife zu thun, und im Stande gu fenn, bem Ronige und bem Staate Dienfte zu leiften. Der Berr von Mauis repas nahm felbft großen Untheil an Diefer Begebenbeit, weil er bamals ben Amelot regierte, tinb und Minister der außländischen Affairen zu sein glaubte. Das Seltsamste den dieser Sache war, daß ich es der Madame von Chatelet auverträden mußte, dem sie wollte gar nicht, daß ich sie des Königs von Preußen wegen verlassen sollte. Sie sahe nichts in der Welt son ein berträchtig und abschulich an, als sich von ein mer Fran zu trennen, und zueinem Monarchen zu geben. Sie würde einen schrecklichen Leun gemacht haben, man wurde also eing daß, sie das Geheimuss wissen und die Uriefe durch isp re Haden gehen sollten;

Ich erhielt auf bes herrn von Montmartel bloße Scheine, so viel Geld als ich haben welkte, und ich machte keinem äblen. Gebrauch barvon. Ich hielt mich eine Zeitlang in Holland auf, weil der König von Prensen, seine Armyspen zu mustern, im seinen Staaten von einem Ende zum andern reifte. Mein Aufenthalt in Haag war nicht vergebrus, ich lögirte in dem Palais, der alte hos genannt, das, vermöge der Theilung mit dem Hause Oranien, dem Könige von Preußen gehörte. Sein Envoye, der junge Graf von Podevik, der die Frau eines

der vornehinften Mitglieder des Staats liebte, und von ihr geliebet murde, erhielt; durch die Gutigkeit diefer Dame, Abfchriften von allen geheimen Entichließungen der General = Staaten, die fehr abel wider und gestumet waren. Ich schiefte biefe Abschrifter nach Dofe, und meitte Dieiffe waren sehr angenehm.

· 218 ich in Berlin angefommen mar, mußte ich eben fo, wie auf ben vorigen Reifen : ben bem Ronige logiren. Er lebte in Potsbam fo. wie er, feitbem er ben Thron beftiegen, beffandig gelebt hatte. Diefe Lebensart verdient etwas umflandlich beschrieben zu werden. Sim Sommer fant er um funf und im Binter um feche Uhr auf. Benn man die tonialichen Ceremonien benm Muffteben, welches bie grof= fen und die fleinen Auftritte, Die Berrichtung gen feines Allmofenbflegers, feines erften Rams merberrn', feines erften Rammerinifers , feiner Thurbuter gewesen find, wiffer will, fo muß ich antworten, baf ihm ein Bebienter Feuer anmach: te, ihn aufleidete und rafirte, wiewohl er fich faft gang allein angog. Gein Bimmer mar fcbn' genug; ein reithes filbernes Gelanber , bas mit aicr= D

sierlich gearbeiteten Liebesgöttern gezieret war, ichien ben Gang zu einem Bette zu schließen, havon man die Borhange sabe, wo aber hinter ben Berhangen, statt des Bettes, wie Wischließen, bliebteft war; und was das Bette bes Königs, gulgungt, so bestand dies aus einem schlechten Bette mit Gurten, nehst einer geringen Decke, bas hinter einem Schirme verborgen stand. Apreclius und Julianus, seine zwes Lyostel, und die größten Stoifer, haben nicht wiel sich schotze gelegen.

Menn Seine Majestät angezogen und gesssiest war, so widmete der Stoifer der epicususchen Secte etliche Augenblicke; er ließ zwen,
ader drey Lieblinge kommen, das mochte munein Lieutenant von seinem Regimente, ein Pazge, ein Hepdincke, oder ein junger Cadet seyn;
es wurde Cosse getrunken, und dersenige, dem
das Schumpfunch zugeworfen wurde, blieb eine
halbe Viertelstunde allein mit ihm; die Sachen
kamen hier nicht aufs änserste, weil der Prinz
ben den Ledzeiten seines Baters in seiner Liebe
übel behandelt und eben so ibel geheilet wore
den war. Er kounte nicht die erste Rolle spielen.

len; fonbern mußte es ben berigwenten bewenben laffen. Gobald diefe Schulerabblichkeiten geendiget maren, fo giengen bie Staats-Linges legenheiten an; fein Premier = Minifier fam mit einem großen Bunbe Schriften unter bem Urm Diefer: Premier = Dinifter mar ein Come miffair, der in Fredereborfs Saufe im zwenten Stocke mobinte: Diefer Golbat, ber Rammers biener und Liebling geworben war, hatte bem Ronige ver biefem im Schlofe Cuftrin gebies Die Staatsfecretaire fchicten alle Depes fchen an ben Commiffair bes Ronigs ab. ber alsbann einen Auszug baraus überbrachte; ber Ronia lief Die Untworten mit gwen Borten auf ben Rand feten, und auf diefe Urt murben alle Reichsangelegenheiten in einer Stunde abgefertiget. Gelten redeten ihn die Staatsfecretaire ober die Miniffer an ; es giebt fogar einige, mit benen er niemals gesprochen bat. Der Ronig fein Bater, hatte eine folche Ordming in ben Binangen gemacht; es gieng alles fo nach Gol-Datenmanier; es mar ein fo blinder Geborfam, daß ein Land von vierhundert Meilen, wie eine Abten regieret murbe.

Gegen eilf Uhr bielt ber Gonig in Stiefeln in feinem Garten Die Revue über feine Guarde, und um eben-biefe Stimbe thaten es alle Obriften in allen Provingen, in ber 3wischengeit ber Parade und ber Mittagemahlzeit. Die Prins gen feine Bruber, Die Generale, ein ober gwen Rammerherren, fpeifeten an feiner Zafel, bie fo aut war, ale fie in einem Laube fenn fann, wo es meder Wildpret, noch leidliches Rleifch. noch ein junges gemaftetes Suhn giebt, und wo man das Getraide ven Maadeburg fommen toffen muß. Dach ber Dablgeit begab er fich gang allein in fein Cabinet, und machte bis um funf ober feche Uhr Beife; alebann fam ein junger Menich, mit Ramen Darget, ebes maliger Secretair bes frangbiffchen Gefandten, ben Balorn, ber ibm etwas verlas: um ficben Uhr gieng ein fleines Concert an, und ber Ros nia fvielte baben die Alote fo gut, ale ber beffe Runftler; Die Concertiften fpielten ofters, mas er componiret hatte, benn ce gab feine Runft, Die er nicht ausubte, und er hatte den Berdruß nicht, ben Eraminondas ben ben Griechen hatte, ju gefteben, baf er feine Dufif berfiunde. . .

Des Wends wurde auf einem kleinen Saale gespeißt, dessen befondere Zierde ein Gemalde war, dazu er dem Pene seinem Mahler, der ben mis einer der besten ist, den Entwurf gezgeben hatte. Es war ein sichdnes unzüchtiges Gemälde, daranf man junge Leute sahe, die junge Frauenzimmer umarmten, Nomphen une ter Satven. Liebesgötter, die in Reisen überseinander weghingen; Personen, die vor Freusden außer sich selbst waren, indem sie biesen Kampf betrachteren, Turtesauden, die sich schnädelten, Wocke, die auf Ziegen, und Wideder, die auf Schaase sprungen.

Die Mahlzeiten waren nicht weniger philos sophisch. Wenn ein Fremder dazu gekommen, und zugehöret und dieses Gemälde geschen hätte, so wurde er geglaubet haben, die sieden Weisen von Griechenland im B... zu hören, Es ist wohl niemals an einem Orte mit mehr Frenheit von dem Aberglauben der Wenschen geredet, und er ist wohl niemals lustiger und verächtlicher behandelt worden. Gott wurde perchet; aber alle, welche die Menschen in seinem Namen betrogen hatten, wurden nicht D3

geschonet. In bieses Cabinet kamen niemals weder Frauenzimmer noch Geistliche, mit cinem Worte, Friedrich lebte ohne Hof, ohne Rath und ohne Gottesdiemst.

Einige Richter im Lande wollten, ich weiß nicht, was für einen armen Bauer verbreunen lassen, den ein Geistlicher wegen eines Liebes verständnißes mit seine Eselm angeslaget hate te: es wurde niemanden das Leben genommen, wenn der König nicht das Urtheil bestätiget hatte; ein sehr leutseliges Geseh, das in England und in andern Ländern ansgeübet wird Kriedich schrieb unter das Urtheil, daß er in seinen Staaten die Krepheit des Gewissens, tind . . . . erlanke.

Ein ohnweit Stertin befindlicher Geiftlicher, ber fich fehr über diese Nachsicht ärgerte, ließ int einer Predigt-über den Herodes eiliche Worte fahren, die wohl auf den König feinen Herrit hielein mochten; er ließ diesen Dorfgeistlichen nach Porsdam kommen, als wenn er vor dem Constitorio erscheinen follte, obgleich am Hofe eben so wenig Constitorium als Wesse war: Der arme Mann wurde gebracht, der König

jog fich abs ein Geiftlicher an, und that einen Ueberschlag um, von Argens, ber Berfaffer Son ber indifchen Briefe, und ber Baron von Pollnis, der feine Religion dren ober vier mal veranbert hatte, jogen fich ebensfalls fur Geiftlis Es wurde ein Band von Banles Dictionaire, unter bem namen bes Evangelii, auf eine Tafel geleget, und ber Angeflagte murde bon zwen Grenadiren bor diefe bren Diener Des Berrn geführet. Mein Bruder, fagte ber Ronig gu ihm, ich frage fie im Mamen Gottes. iber welchen Berodes fie geprediget haben? Ueber ben Berobes, ber alle Kinder tobten lief. fagte ber gute Mam gu ihm. 3ch frage fie, fagte ber Ronig hingu, ob ce Berobes ber erfte biefes Ramens gewesen ift, benn fie muffen wiffen, baf ce beren viele gegeben hat? Der Dorfaeiftliche mußte nicht, mas er autworten follte. Bie, fagte ber Ronig, fie unterfteben fich bon einem Berodes gu predigen, und miffen nicht, wer feine Familie gewesen ift? Gie find bes heiligen Predigeramtes unwurdig: wir bergeben ihnen Diefesmal; aber fie follen wif= fen, baf wir fie abiegen werden; wenn fie jemals D 4

mals wider einen predigen werden, ben fie nicht fennen. Sierauf wurde ihm fein Urtheil und fein Pardon gegeben, und bren lacherlich erbachte Mamen unterschrieben. Bir geben morgen nach Berlin, fugte der Konig bingu, wir werden ben unfern Brudern um Gnabe fur fie bitten, unterlaffen fie aber nicht zu und gu Der Prediger fuchte in Berlin die bren Beiftlichen, aber man hatte ihn gum Beften, und ber Ronig, ber fcherzhafter als frengebig war, that ihm die Reifefoften nicht gut. Friedrich regierte Die Rirche eben fo bespotisch ale den Staat; er that den Musfpruch der Che-Scheidung, wenn fich ein Dam und eine Frau anderswo verheprathen wollten. Ein Geiftlis cher fibrte ibm einmal-ben Gelegenheit einer Chescheidung bas alte Testament an: Dofes, antwortete ihm ber Ronig, führte die Juden, wie er wollte, und ich regiere meine Preufen, wie ich es verftebe.

Diefe besondere Regierung, die noch weit selftamere Sitten, diese Vermischung des ftois schen und exicurischen Wesens, der Strenge in der Kriegszucht, und der Weichlichkeit in dem Innen

Immern bes Pallafis, ber Pagen, mit benen man fich in feinem Cabinette vergnagte, und ber Goldaten, Die man feche und brengig mal Spigruthen unter ben Kenftern bes Monarchen laufen lief. ber ce mit ansabe; moralische Res ben und eine uneingeschrankte Frechheit, alles Diefes machte ein fo munderliches Gemalde. welches wenige Menschen damals fanuten; und das bernach fich in gang Europa eingebruns gen hat.

Die großte Sparfamfeit berrichte in Dotes bam in ihrem gangen Gefchmade: feine Tafel und die Zafel feiner Officiere und feiner Bedieus ten, war auf bren und brenfig Thaler, ohne ben Wein, eingeschrantt; und ba ben andern Ronigen die Beamten ber Krone fich um biefen Aufwand bekummern, fo mar fein Kammerdies . ner Fredersdorf, angleich fein Saushofmeister. fein Dbermundschenke, und fein Dberauffeber über bie Speifen.

Es mochte nun Sparfamfeit ober Politif fenn, fo ließ er feinen alten Lieblingen nicht bie geringfte Gnabe widerfahren; und befonders benjenigen, die ihr Leben fur ihn gewaget hats ten. ten, als er Kronfring gewesen war; er bezahlte sogar dasjenige nicht, was er damals geborgt hatte; und wie Ludwig der XV. die dem Herzoge von Orleans angethanen Beleidigungen nicht rächete, so vergaß der König von Preußen die Schulzen des Kronprinzen.

Die arme Maitrege, Die feinenvegen burch bie Sand bes Benfere mar gepeitschet worden, mar bamals in Berlin an einen Commigair ber Miethfutschen verheprathet, benn es maren bamals berfelben 18 in Berlin, und ihr Liebhaber gab ihr eine Penfion bon 70. Thalern, bie ihr beftandig richtig bezahlt worden maren. Sie bieg Madame Schommers, feine große magre Fran, Die einer Gybille abnlich fabe, und feinesweges bas Anschen hatte, bag fie får einen Pringen gepeitscht zu werben verbient hatte. Indeffen ließ er, wenn er nach Berlin Fam, große Dracht feben; an den Gallatagen war es ein febr ichones Schauspiel fur eitle Menichen, bas ift, fast fur jedermann, ihn ben der Tafel, von zwanzig Reichofurften um= ringet, und in ben prachtigften golbenen Ges fagen in Europa, und von 32 Pagen und eben

eben fo viel' jungen Benducken, Die alle prach= tig befleibet waren, unblgroße mafib = golbene Schuffeln trugen, unminget zu feben. erichienen auch die großen Officiere, aber auffer= bem fannte nian fie nicht. Dach ber Mittage= mablzeit murbe in den großen Dpernfaal gegangen, ben einer von feinen Rammerherren, mit Mamen Knobentof, Sohne Baumeifter erbauet X hatte; er hatte bic fconften Ganger und Tanger. Damale tangte bie Barbarini auf feinem Theater . Die bernach ber Cobn feines Canglers benrathete. Der Ronig hatte diefe Tangerin in Benedig burch Goldaten wegnehmen, und über Bien nach Berlin bringen laffen. Er mar ein wenig in fie verliebt, weil fic Mannsbeine bats te. Was aber unbegreiflich war, ift, daß er ibr 32 taufend Livres Salarium gab. Gein italianischer Poet, ben er die Opern, wom er beståndig ben Plan felbft entworf, in italianifche Berfe fegen ließ, batte mur 12 bunbert Lipres Befoldung: man muß aber auch erwegen, bag. er febr baflich war, und baf er nicht tauxte. Dit einem Borte, Barbarini befam allein mehr als bren Staatsminifter. Bas ben itaľiåni≤ 1...1

lignischen Poeten betraf, fo machte er fich ein= mal felbit bezahlt, und trennte in einer Capelle bes erften Konige von Preufen die alten goldes nen Treffen ab, mit benen fie gegieret mar. Der Ronig , ber niemals eine Cavelle befuchte. fagte, bag er nichts baben verlore; auch batte er über bicfes eine Abhandlung zum Beften ber Diebe gefchrieben, Die in Die Sammlung feiner Academie eingebrudt ift; und er befand es jeto nicht fur gut, feine Odriften burch Die Thaten umguftoffen. Diefe Gnabe erftredte' fich aber nicht auf die Coldaten. Ge befand fich in ben Gefangniffen bon Spandau ein als ter Ebelmann aus ber Franche = Comte, ber fechs Bug boch mar, den ber verftorbene Ronig wegen feines fchonen Buchfes megnehmen laffen und ihm eine Rammerherren-Stelle verfprochen hatte, und ber Goldat werden ninffen. Diefer befertirte furg barauf mit einigen feiner Rammeraden; er murbe aber ermifcht und por ben Ronig gebracht, bem er aus Aufrichtigfeit unter bas Geficht fagte, bag er es bereue, bag er einen folchen Inrannen, wie er fen, nicht getobtet habe; flatt ber Unnvort fchnitt man ihm

ihm Rafe und Dhren ab, er mußte fechs und drenfig mal Spitruthen laufen, und bernach in Epandau farren. Er farrte noch, als mich ber herr von Bolori, unfer Abge= fandter bat, ben bem fehr gnadigen Gobneibes fehr ftrengen Friedrich Wilhelms um Gnabe gu bitten.

Es gefiel Geiner Majeftat ju fagen, baf Sie die Clemenza di Tito meinenvegen fvielen liegen. Gine Opera voller Schonbeiten, von bem berühmten Metaftafie, und bie ber Ronia mit Bulfe feines Compositeurs felbft in Mufit gefett hat. Ich fabe meine Beit ab, biefen ar= men Franche = Comtoifer, ohne Ohren unto ohne Dafe feiner Gnade zu empfehlen, und lief ihm Diefes Bittfchreiben übergeben ")

Bie, allumfaffendes Genie, fublbaren Ser-- zene,

" Unerschüttert; bu berrichft - und noch Un= gludliche!

· 21cb!

\*) Génie universel, ame sensible et ferme; Quoi! lorsque vous regnez, il est des malheureux. 1/5

Ach! fet ben Leiben eines Schuldigen Boll Gute Granzen, Deiner Großmuch nie.
Sich um Dich her, wie zitternbstumme Bitten,
Der Reue Kinder, ber Gebiet'rin großer herzen,

Die Sand, die von der Erd' die Thranen

Die Hand, die von der Erd die Ehraner trocknen folkte.

2fc):

Aux tourmens d'un coupable, ah!
daignez mettre un terme,
Et n'en mettre jamais à vos foins généreux.

Voyez autour de vous les prieres tremblantes.

Filles du repentir, maîtresse des grands

S'etonner d'arroser de larmes impuisfantes

Les mains que de la terre ont dû fécher les pleurs.

Ach! warum zeigtest Du mit diesem Glanze Dieß Schauspiel mir, wo Titus trumphir? Ums zu vollenden, o gleich' ihm an Gute, Er Sen ganz Dir Muster — oder rühm' ihn länger nicht.

Es war in ziemlich harten Ausbrücken abgesaßt, in Bersen hat man aber die Frenheit
zu sagen, was man will. Der König versprach einige Linderung, und hatte viele Moznate hernach die Gnade, diesen Edelmann, von
dem hier die Rede ist, ins Hospital zuthun, und
ihm täglich sechs Drever zu geben; er hatte
diese Enade seiner Mutter der Königin abgez
schlagen, die ihn wahrscheinlicher Weise nur in
Prosa darum gebeten hatte.

Meine geheime Unterhandlung gieng mitten unter ben Luftbarkeiten, der Opern und Trafteinentral

> Ah! pourquoi m' etaler avec magnificence,

> Ce spectacle brillant, où triomphe Titus?

Pour achever la fête, égalez sa clémence,

Et l'imitez en tout, ou ne le vantez plus.

menten gludlich von flatten; ber Konig fieß fich gefallen, bag ich von allem mit ihm reben burfte, und ich niifchte ben Gelegenheit bes Belbengebichtes von Acneas und bes Titus : Li= vius febr oft Fragen wegen Frankreich und Defterreich mit ein; Die Unterredung wurde gu= weilen lebhaft, 'ber Ronig erguente fich und fagte, bag er, fo lange unfer bof bes Friedens wegen an alle Thuren auflopfe, fich nicht fur ibn feblagen wurde. Ich ichiefte ihm meine Betrachtungen auf halb gebrochenem Papiere auf fein 3immer, und er fcbrieb bie Untwerten auf meine Bermegenheiten barneben; ich habe ben Bogen noch, worauf ich ihm fagte: 3weifeln fie, daß Defterreich ben ber erften Gelegenheit Schlefien wiederfordern wird? Die Untwort auf bem Rande mar folgende:

Ils feront reçus binibi
A la façon de Barbari, mon ami,

Diese ganz neue Art von Unterhandlungendigte sich durch eine hitzige Rede, die er mir in einer von seinen wider den Konig von England, seinen lieben Better, aufgebrachten Regungen hielt. Diese zwey Könige liebten einander

ander nicht; ber Ronig von Preugen fagte: George ift Friedrichs Better, aber George iff fein Better von bem Konige von Preufen; mit einem Borte, er fagte ju mir, fobalb granfs reich England den Rrieg erflaret, fo marfchire ich. Das war es, was ich miffen wollte, und ich fehrte fogleich an ben Sof von Frankreich gurud, und ftattete Bericht von meiner Reife ab; ich machte bem frangbfifchen Minifter eben bie Sofiuma, die man mir in Berlin gemacht hatte, und fie betrog und auch nicht, benn im folgenden Fruhlinge machte ber Ronig von Preugen mit Franfreich einen neuen Tractat. und fiel mit hundert taufend Main, indem die Defterreicher in Elfag maren, in Bohmen ein. Wenn ich meine Begebenheit und ben Dienft. ben ich geleiftet batte, einem Parifer ergablet hatte, fo murbe er nicht gezweifelt haben, baf ich einen guten Poften erhalten wurde. Deine Belohnung mar aber folgende. Die Bergogin bon Chateaurour nahm ce abel, daß die Unters hanblung nicht unmittelbar burch fie gegangen mar; fic hatte Luft befommen, ben Berrn Unics lot gu bertreiben; weil er ftammelte, und ihr Dias

Diefer fleine Schler miffiel; fie hafte ihn aber um fo viel mehr, weil er fich von bem Berrn pon Maurepas regieren ließ. Er murbe nach Berlauf bon acht Tagen gurudgeschicht, und ich fiel in feine Ungnade. Da Ludwig ber XV. einige Beit hernach zu Det todlich frank wurbe, ergriff ber Berr bon Maurepas und feine Unbanger Diefe Gelegenheit, Die Dad. Chateaurour ju fturgen. Der Bichoff von Coifons Fit James, ein Cohn bes unachten Cohnes Jacob II. ber fur einen Beiligen angeseben, murbe, wollte ben Konig als erfter Aumonier. befehren, und fagte zu ihm, bag er ihm weber die Absolution, noch bas Abendmabl reichen wirde, wenn er nicht feine Maitreffe und ihre Schwester bie Bergogin von auragais, nebft ibren Rreundinnen fortjage. Die gwen Schme= ftern reifeten unter ben Bermunichungen bes. Bolfs in Met ab. Mus diefer Urfache gab bas Bolf in Paris, bas eben fo narrifch als bas in Met mar , Ludwigen XV. ben Bennamen bes Bielgeliebten. Gin luftiger Menfch, mit Namen Babe, batte diefen Titel erbacht, mit dem bernach die Calenderschreiber, als fich vieser König wohl befaud, sehr verschwenderisch waren. Er wollte nur der Wielgeliebte von seiner Maitrese seyn, und sie siebten einander hernach mehr als zwor, und sie sollte wieder an ihre worige Stelle kommen. Sie wollte Wersalle verlassen, als sie an den Folgen, die ihr der Verdruß über ihre Dimission verursacht hatte, plöglich starb, und in kurzem vergessen wurde.

Da ber Konig eine Maitrefe haben mußte. fo fiel die Wabl auf die Demoifelle Voifon. fie war die Tochter einer Frau, die unterhals ten wurde, und bas Weib eines Bauers in Forte = unter = Jonare, ber fich badurch etwas erworben hatte . baß, er benen, bie mit Lebensa mitteln handelten, Rorn verkaufthatte. Diefer Mann mar , weil er eines Betruges wegen berurtheilt worden, auf der Alucht; man batte feine Tochter an einen Unterpachter Morman, ben Berm von Etiole, ein Enkel des Generals, pachters Rorman von Tournebam, ber bie Mutter unterhielt, verhenrathet. Die Tochter, war wohl erjogen, vernünftig, liebenswurdig, und befaß nebit einem guten Berftande mo rechts E 2

rechtichaffenen Bergen, auch viel Reig und na= turliche Gaben; ich fannte fie fehr gut, und war fogar ber Bertraute ihrer Liebe. Sie ge= ftand mir auch, baf fie beftandig eine heimlis the Ahnbung gehabt habe, daß fie ber Ronig lieben murde, und baf fie eine heftige Deigung, ohne fie gu febr gu entbeden, gegen ihn empfunben babe. Diefer Gebante, ber in ihrem Bu= ftande hatte fcheinen tonnen, eine Chimare gu fein, war barauf gegrundet, bag man fie bftere mit auf die Naaden genommen batte, Die der Ronig in bem Balbe ben Gennat hielt. neham, ber Liebhaber ihrer Mutter, batte ein Landhaus in ber Dachbarichaft, und fuhr mit ber Mab. b' Ctoile in einer artigen Ralefthe fpagiren; ber Ronig murbe fie gewahr, und febicte ihr bfters Rebe; ihre Mutter fagte ihr pielmale, baf fie viel artiger fen als Mad. von Chateaurour, und ber gute Tourneham rief oftere aus: Dan muß geftehen, daß bie Tochter ber Mab. Poifon ein foniglicher Biffen ift : und alfo fie endlich ben Ronig umarmet ge= habt batte, fagte fie ju mir, bag fie feft an ein Berhangnif glaube, und fie hatte Recht. 3ch bickt

hielt mich mahrend der Zeit als ber König 1746. 3u Felde war, etliche Monate ben ihr zu Etios le auf.

Diefes brachte mir Belohnungen ein; bie man mir niemals weder für meine Werte, noch fur meine Dienfte gegeben batte. 3ch wurde fur wurdig befunden, eines von ben vierzig uns nuten Gliebern ber Afabemie zu merben . und wurde als Geschichtschreiber von Frankreich ernannt, und ber Ronig beschenfte mich mit ber Charge eines feiner Rammerberren : ich febloff baraus, baß es, um bas fleinfte Glud au machen, beffer fen, einer toniglichen Maitreffe vier Borte zu fagen, als hundert Bande gu fchreiben. Cobald ich bas Unfehen eines glud's lieben Menfcben hatte, fo gogen alle meine Mitbruber, die iconen Geifter in Paris, mit ber Bite und Buth mider mich log, Die fie gegen einen Menfchen begen fonnten , bem man alle Belohnungen gegeben hatte, Die er ver-Diente.

Ich unterhielt mit ber Marquifin von Chatelet beständig eine unveranderliche Freunbschaftund wir fanden immer Geschmad am Studis

ren, wir wohnten in Paris und auf bem Lande benfammen. Gireb liegt fan ben Grengen von Lothringen. Der Ronig Stanislans hielt bas mals feinen fleinen und angenehmen Sof in Luneville. Go alt und fromm als er war, fo hatte er boch eine Fran gur Freundin, Die es nicht mar; es mar ble Mad. Marquifin bon Bouf-Iers : er theilte feine Liebe gwischen ihr und eis nem Jefuiten, mit Ramen Menon, welcher ber allerliftigfte und verwegenfte Beiftliche mar, ben ich Zeit meines Lebens gekannt habe. Dies fer Dann hatte ben bem Ronige Stanislaus. burch bas ungeftume Bitten feiner Frau, bie er unter ber Unfficht gehabt hatte, ohngefehr eine Million erwifcht, babon er einen Theil ba= bu ampanbte . baf er zu Manci fur fich und ete liche Sefuiten ein ichones Baus erbaute. Dies fes Dans hatte 24 taufend Livres Ginfunfte, nemlich 12 taufend gu bes Menon Tifche, und 12 taujend die er geben fonnte, wem er wollte. Die Maitrefe ") wurde lange nicht fo git be= a Maria Tire handelt:

<sup>\*)</sup> Man laffe bas Bort Maitrese weg, welches febr falich ift und fene Freundin. Madaute bon Boufters war eine febr uneigennusige Kreun-

handelt'; fie erhielt kaum von dem Könige von Pohlen so viel, daß sie sich kleiden konnte; und der Jesist beneidete sie doch, und war sehr eifersüchtig über die Marquisin, und sie hatten sich diffentlich gezankt "). Der arme König hatte alle Tage, wenn er aus der Mosse kam, viel Mahe; seine Maitreffe und seinen Beicht-

£ 4 pater

Freundin; fie hat fich ihres Anfehens bennahe niemals anders bedient, als ihren Freunden zu bienen; und her Ausdruck, woher folt mitn Rocke nehmen, ift gar nicht übel angebracht.

\*) Mabame von Boufters hat fich niemals mit bem Dater bon Menon übermorfen, bem es, fo liftig er auch mar, niemals eingefallen ift, bie Mad. bon Chatelet jur Maitrefe in machen. Diefe Dame und ber herr von Doltaire find niemals, als auf Einladung ber Mabame Bonffere, bie fie in Paris befuchten, und die fie fehr liebenemurbig befanden , nach Luneville gefommen, und haben Diefe Reife niemals jum Ronige von Poblen gethan. Wenu Menou Boltairen und ber Dabame pon Chatelet diefen Berichlag gethan, nach Luneville ju fommen, fo ift es glebenn gefcheben, als er erfahren, bag fie babin fommen murben, und um' fich-ein Berdieuft ben bem Ronige baraus ju machen. Diefe zwen Unmerfungen find bom herrn Marquis bon Caint Lambert.

bater miteinander auszuschnen. Nachdem ber Jefuite von der Dad. Chatelet gehoret batte. bie wohlgestalt und noch fcon genung mar, bachte er fie an ber Mad. von Bouflers Stelle au bringen. Stanislaus beschäftigte fich que weilen damit, daß er giemlich ichlechte fleine Berfchen fcbrieb; Menon glaubte, bag eine grau, die eine Schriftstellerin fen, beffer ben ihm ftehen murbe, als eine andere; und fiebe, er fain nach Ciren, diefes fcbne Gewebe ans aufangen; er fchmeichelte ber Dab. von Chates let, und fagte, bağ uns ber Ronig Stanislaus mit Bergnugen ben fich feben werbe; er gieng jum Ronige guruct, und machte ihm weif, baf wir ein febr großes Berlangen hatten, ihm une fere Aufwartung ju machen. Stanielaus bes fahl ber Dad. von Bouflers, und bahin zu brine gen. Dir brachten auch 1749. murflich bas gange Jahr in Emebille gu. Es gefchah aber juft bas Gegentheil bon bem, mas ber ehrwurs bige Pater haben wollte; mir murben ber Dab. Bouflere Freunde, und Diefer Jefuit hatte nunmehro mit zwen Frauengimmern zu tampfen.

Das Leben bes Sofes in Lothringen war siemlich angenehm, ob es gleich auch wie auberwarts Jutriquen und Banferenen bafelbft gab. Poncet, ber Bifchof von Tropes, ber fehr viel fchuldig mar, und feinen guten Ruf und feine Frommigfeit verlohren batte, wollte gu Ende des Jahres unfern Sof und unfere Banterepen vermehren; als ich fagte, baß er feinem guten Ruf, wie auch den Ruhm feiner Leichenreden und Predigten verlohren habe; fo erhielt er durch unfere Damen mit einem febr geringen Gehalte bas Umt bes erften Almofen= Pflegers ben bem Ronige, bem es ein Berguis gen war, einen Bifchof in feiner Befoldung ju haben. Diefer Bifchof fam erft 1750. bin. und machte fogleich ben Unfang, wiber bie Mad. von Bouflers, feine Wohlthaterin, San= bel anzuspinnen, und wurde fortgejagt. Gein Born fiel auf Ludwig XV., ben Gibam bes Stanislaus, jurud; benn, fobald er nach Tropes gurud gefommen mar, fo wollte er in ber lacherlichen Gache ber Beichtzettel, Die ber . Erabischof in Paris, Begumont, erfunden hat= te, eine Rolle fpielen: er widerftand bem Par-€ 5 Iemente

Temente und trotze den Könige. Daswar aber nicht das Mittel, seine Schulden zu bezahlen, sondern sich ins Gefängniß zu bringen. Der König schiefte ihn als einen Eefangenen vach Elfaß in das Kloster der deutschen Mönche; ich ninß aber wieder auf das, was nich betrift, zurückkommen.

Madame von Chatelet starb nach einer zweytägigen Krankheit in des Stanislaus Pallasse. Wir waren alle so bestürzt, daß niemand darauf dachte, einen Geistlichen, oder einen Jesuiten kommen und ihr das Sacrament reichen zu lassen. Sie hatte keine Kurcht vor dem Tode, und wir allein entpfanden sie. Ich wurde von der größten Betrüdnis befallen. Der gute König Stanislaus kam in mein Jimenr mich zu trösten, und weinte mit mir, (welsche wenige von seinen Mitbrüdern den Geschen Fällen thun wie er mich dem auch beh stenige kon feinen Mitbrüdern den den dech sich behalten wollte. Umeville war mir aber nurmehre umerträglich und ich gieng wieder nach Paris.

Es war nun mein Berhangniß, ben einem Ronige gum andern gu gehen, ob ich gleich meis

ne Rrenbeit bis tur Ababtteren liebte. Der Ronig von Preugen, bem ich ofters zu verftes ben gegeben hatte, bag ich die Dad. von Chas telet feinetwegen niemals verlaffenwurde , moll= te mich nummehr haben, als feine Mitbublerin meg mar. Er gemoß bamals einen Frieden, ben er fich burch Siege erworben batte, und machte in feinen mugigen Stunden beständig Berfe. Er hat die Geschichte feines Landes und feiner Reloguge befchrieben; er mußte mohl baf feine Berfe und feine Brofa, in Anfebung ber Cachen, meine Profa und meine Berfe meit übertrafen; er glaubte aber, bag ich als ein Mitglied ber Afademie feinen Schriften in Ins febung ber Geftalt einige Wendung"geben fonne : er wandte alle mogliche Schmeiebelen an. um mich zu bewegen, baff ich zu ihm faine. ..

Wie ware es möglich gewesen, einem siegreichen Könige, der ein Musseus, ein Poet und Philosoph war, und mich zu lieben vergab, zu widerstehen? Ich glaubte, daß ich ihn liebte; endlich begab ich mich im Monat Innius 1750. aufden Weg nach Poesdam. Ustolph wurde in dem Pallasie der Aleine nicht bester

aufgenommen. In bem Appartement legiren, bas ber Marichall von Cachien inne gehabt batte, fonigliche Roche, wenn ich auf meinem Bimmer fpeifen, und die Ruticher, wenn ich ausfahren wollte . ju meinem Befehl ju baben. mar bie geringste Gunft, die man mir bezeigte. Die Abendmablgeiten waren febr angenehm: und ich weiß nicht, ob ich mich nicht irre, c5 fceint bag viel Berftand bamit verfnupft mar: benn ber Ronia hatte Berffand, und bemief ibn auch : und bas Aufferordentlichfte ift biefes, baß ich niemals freger gespeifet habe. Sch ars beitete taglich zwen Stunden mit Ceiner Maieftat ; ich corrigirte alle feine Werte, und unterließ niemals basjenige, mas gut mar, fehr gu loben: wenn ich alles ausstrich, was nichts taugte, fo gab ich von allem Grunde an, weldes benn eine Rebefunft und eine Dichtfunft ausmachte, und fein Genie that ihm noch mehr Dienfte als meine Lectionen. Sch batte feine Cour zu machen, feine Befiche abzuftatten, feine Schuldigfeit zu beobachten; ich hatte mir ein freves Leben verschaft, und ich fand nichts angenehmer als biefen Buftand.

Mcine=

Micine-Friedrich, welcher sahe, daß ich schon ein wenig ansieng trunken zu werden, verz deppelte seine Zauberrante, um mich ganglich einzuschläfern. Die letzte Berführung war ein Brief, den er mir ven seinem Zimmer anf das meinige schiekte. Eine Maitrefie drückt sich nicht zärtlicher auß: er bemühte sich in diesem Briefe, die Furcht zu bestegen, die mir sein Kang und Charafter einflösten; es waren solz gende besondere Worte darinnen enthalten.

Wannes, den ich jemals das Unglück eines Mannes, den ich schafe, den ich liebe, und der mir sein Barerland, und alles, was die Menschheit am liebsten hat, ausvepfert, veruns sachen kommen? — Ich verebre sie als meinem Lehrer in der Beredjamkeit, ich liebe sie als ein nut ugendhaften Freund. Welche Sclaveren, welches Unglück, welche Beränderung haben sie in einem Lande zu besürchten, wo man sie so hoch als in herm Baterlande städigt, und ben einem Freunde, der erkenntliches Herz sich nie Freundschaft gehabt, die sie mit der Mad. von Chatelet verband, aber nach ihr war ich einer von ibren

ihren altesten Freunden. Ich verspreche ihnen, daß sie bier, so lange ich leben werde, glücklich seyn sollen.

Das ift ein Brief, bergleichen menige bon Majefiaten gefchrieben merben; es mar auch ber lette Becher, ber mich trunfen machte. Die mindlichen Berficherungen maren noch weit ftarter ale die fcbriftlichen. Er mar mit noch jungern Lieblingen als ich an Beweise eis ner besondern Bartlichkeit gewohnt; und ba er anf'einen Angenblid vergaß, bag ich nicht von ihrem Alter fen, und feine fcone Sand habe, nahm er mich ben ber Sand um fie mir zu fusfen, ich faste ihm die seinige und machte mich au feinem Eflaven. 3ch mußte Erlaubniß pom Konige bon Frankreich haben, um zwen Berren zu gehoren; ber Ronig von Dreußen nahm alles über fich, und fcbrich, um mich ben bem Ronige, meinem Berrn, auszubitten. Ich glaubte nicht, daß es in Berfailles großen Unwillen erweden murbe, baff ein gewohnlis cher Rammerjunker, ber etwas fehr unnites ben Sofe ift, ein unnuger Kammerherr in Berlin marde. Man gab mir vollige Erlaubnig:

es wurde aber abel gufgenommen, und ist mit, niemals vergeben worden. Ich missiel dem Könige von Frankreich sehr, ohne dem Könige von Preußen besser, gefallen, der im Grunde seines Herzens meiner spottete.

Munmehr hatte ich einen filbernen vergolbeten Schlugel an meinem Rleide, und ein Kreus, am Salfe hangen, und bekam zwanzig taufend Kranfen Penfion. Maupertnis murce beime: gen frank, ich wurde es aber nicht gewahr. Es befand fich bamals ein Urgt in Berlin, mit Mamen la Metrie, ber allergrößte Utheift von allen medicinischen Facultaten in Europa, ber fonft ein aufgeweckter, luftiger, unbedachtfamer, Mann, und in der Theorie fo unterrichtet als irgend einer von feinen Mitbrudern, in ber Praxin aber ohne Biderfpruch der fchlechte= fte Urat bon ber Welt mar, wie er fie benn. auch gang und gar nicht trieb; er hatte fichüber alle Facultaten in Paris aufgehalten, und fogar viel personliche Anguglichfeiten wider die Mergte geschrieben, die fie ihm nicht vergaben, Ac haten einen Capturbefehl mider ihn erhals. La Metrie hatte fich alfo, nach Berlinbeges

begeben, wo er burch sein aufgereimtes Besen ziemlich vergungte, und auch außerbemt alles, was man häßliches wider die Moral erbenten kann, schrieb und brucken ließ. Seine Bucher gesielen dem Könige, ber ihn nicht zu seinem Arzte, sondern zu seinem Borleser machte.

La Metrie, ber bem Abnige alles fagte, mas ihm mur einfiel, fagte einft nach bem Borlefen zu ihm, daß nian über meine Gunft imb' mein Glud fehr unzufrieden fen. Lagt ihn geben, fagte ber Ronig, man brackt die Dommerang aus, und wirft fie weg, wenn man ihren Gaft getrunfen bat. La Metrie unterließ nicht, mir Diefen Denfipruch zu hinterbringen, ber fich recht wohl fur den Diomfins von Spracus geschickt batte. Ich beichloß von ber Beit an. Die Schalen ber Dommerangen in Sicherheit gu bringen. Ich hatte obngefebr brenbundert taufend Livres unterzubringen: ich hutete mich biefes Capital in ben Staaten meines Alcine auf Interefe gu geben; mit Bortheil verlieb ich fie auf bie Lander, bie ber Bergog von Burtemberg'in Frantreich befitt. Der Ronig bfnete

ofnete alle meine Briefe, weil er bermuthete, daß ich nicht ben ihm bleiben wolle; indeffer hatte er eben bie Begierbe Berfe gu machen, wie Dionyfius ; ich mußte bestandig gur Frehne arbeiten, und auch feine Gefchichte bon Bran: benburg, und alles, mas er fchrieb, burchfes ben. La Metrie ftarb, weil er ben bem Dins lord Tirconet, bem frangbfifchen Gefanbten, nach einer fehr langen Mittagemahlzeit eine mit Truffeln gefüllte Daftete gegeffen batte. Es wurde gefagt; bag er noch vor feinem Tobe gebeichtet habe. Der Ronig argerte fich batuber, und erfundigte fich genauf, ob fich bie Sache fo verhalte; man verficherte ibn aber, baß es eine fchandliche Berleundung fen, und ban la Metrie eben fo, wie er gelebet, in ber Berleugnung Gottes und ber Merzte geftorben fen. Der Ronig war barüber gufrieden, unt fcbrieb ben Mugenblick feine Gedachenifrebe, bie er in feinem Ramen in ber bffentlichen Berfammlung der Afademie, burch feinen Gectetalt Darget vorlefen lieff, und fette einer Buhlbirs ne, die la Metrie, als er feine grau und feine Rinder verlaffen, bon Paris mitgebracht hatte, 600 Livres Pension aus. Maupertuis, ber bie Anekvete von der Pommeranzenschale wußte, machte sich die Zeit zu nuße, imb breitete das Gerächt aus, als ob ich gesagt hatte, daß die Stelle des Atheisten des Königs offen sen. Diese Berleundung gelang ihm nicht, er sügte aber hernach hinzu, daß ich des Königs Verse für schlecht hielte, und hier erlangte er seinen Iweck.

Ich murbe feit der Zeit gewahr, daß die Abendmahlzeiten des Konigs nicht mehr so aufgeweckt waren: man gab mir keine Berfe mehr zu corrigiren, und meine Ungnade war zu Stande.

Allgaroti, Darget und ein anderer Franzofe, Chafol genaunt, der einer seiner besten
Officiere war, verliessen ihn auf einmal; ich
machte mich gefast ein gleiches zu thun; ich
wollte mir aber vorser noch das Bergnügen
machen, mich über ein Buch aufzuhalten, das
Maupertuis hatte brucken lassen. Die Gelegenheit war sichne benn es war niemals etwas
fo lächerliches und närrisches geschrieben worz
ben. Der einfältige Mann that im Ernste den

Borfchlag, eine Reife in die zwen Dole zu thun, Riefentorfe ju gergliebern, und in ihren Gebirnen bie Befchaffenheit ber Geele tennen gu lernen ; eine Ctabt zu bauen, wo nichts als Latein gerebet werden follte; ein Loch bis anf ben Rern ber Erbe ju graben; Rrantheiten ba= burch zu curiren, daß man bie Kranken in Barg = Dech eunvielle, und endlich bas Bufunf= ! tige badurch ju verfundigen, indem man feine Scele erhebe. Der Ronig lachte über biefes Buch; ich und jebermann fpotteten baruber. Es gieng aber bamals, ben Belegenheit, ich weiß nicht was für einer mathematischen Thore heit, eine weit erufthaftere Ocene bor, Die Maupertuid entbedt haben wollte. Ein weit gelehrterer Erbnieffer, mit Ramen Ronig, ber in Saga Bibliothefarius ber Bringefin von: Drauien war, zeigte ihm, baf er irre, und daß Leibnis, der diefen alten Gedanten unter=: fucht batte ... bas Ralfche beffelben in vielen Briefen; bavon er ihm bie Abschriften zeigte, gewicfen habe.

Maupertuis, als Prafident der Atademie in Berlin, nahm es ubel, daß ihm ein frem-

des Mitglied feine Fehler zeigte, überrebete ans fanglich ben Monarchen, daß Konig als ein in holland beforderter Mann, fein Feind fen, und ber Prinzeffin von Oranien viel Bofes von der Profa und der Poeffe Seiner Majestat gerfaget habe.

Sobald er biefe Borficht gebraucht hatte, ftellte er etliche arme Penfionare, Die von ihm abhiengen, an, und ließ Konigen, als einen Betruger aus ber Angabl ber Mitglieber ber Atabemie ausftreichen. Der hollandifche Erde meffer war ihnen aber zuborgetommen, und hatte fein Patent uber die Burbe eines Mitgliedes der Afademie in Berlin gurudgeschickt. 21lle Gelehrte in Europa argerten fich über Die Sandgriffe bes Maupertuis, und hatten eis. nen Edel vor feinem Buche: er gog fich auch : ben Saf berer gt, bie fich fur Philosophen ausgaben, wie auch berer, die nichts bavon verftanden. In Berlin ließ man es. baben bes wenden, daß man die Achfeln gudte; benn ba. ber Ronig Untheil an biefer ungludlichen Ca= che genommen batte, fo unterftand fich nies

mand gu reben : ich war ber einzige; ber feine

Stimme

Stimme erhob, weil Souig mein Freund mar. Ich hatte alfo bas Bergnugen, Die Frenheit ber Gelehrten zugleich mit ber Sache eines Freundes zu bertheidigen, und einen Feind gu gurchtigen, ber eben fo fehr ein Reind ber Be-Scheidenheit als ber meinige mar. 3ch batte teine . Luft in Berlin gu-bleiben; ich habe Die Frenheit beständig allem andern vorgezogen, es giebt wenig Gelehrte, Die es fo machen, Die meiften find arm; die Urmuth eutfraftet ben Muth, und jeder Philosoph wird ben Sofe eben fomobl ein Sclabe, ale ber erfte Beante ber 3ch empfand, wie fehr bie Frenheit einem Ronige, ber noch meingeschrantter als ber Groß = Gultan ift, gefallen muffe. Er mar in dem Junern feines Baufes, wie man gestehen muß, eint fcberghafter Ronig:" er fchuste den Maupertuis, und hielt fich mehr als jemand uber ibn auf; er fieng an wider ibn au fcbreiben, und fchicfte mir fein Manus feript, burch einen Minifter feiner gebeimen Ergotilichkeiten, ber Marmig bieg, auf mein Bimmer: er machte bas loch im Mittelpunkt ber Erbe, bie Methobe burch bas Cimvidelit

in Bech zu heilen, die Reise in den siedlichen Pol, die lateinische Stadt und die Niedersträchtigkeit seiner Affademie, welche die an dem armen König ausgeübte Apraumen zugelassen hatte, sehr lächerlich; da aber seine Devise war: kein karm, wenn ich ihn nicht mache, so ließ er alles, sein Wert ausgenommen, was man von dieser Materie geschrieben hatte, versbreunen.

3d fchicte ihm feinen Orben, feinen Rame merherrnschlußel und feine Penfion gurud; er that alles, mich zu behalten, und ich besaleis chen, ihn zu verlaffen; er gab mir fein Rreus und feinen Schlugel jurud, und wollte, bag ' ich biefen Abend mit ihm fpeifen follte. 3ch bielt alfo noch eine Damoflesmäßige Abende mablgeit, bernach reifete ich mit bem Bers Drechen, wieder ju tommen, und mit bem feften Borfat, ihn niemals wieder zu befuchen, ab. Alfo maren wir unferer viere, die in fur= ger Beit babon giengen, Chafel, Darget, 211= garoti und ich. Es war auch in ber That nicht moglich, ba ju bleiben! man weiß wohl, mas man ben Ronigen leiden muß; aber Friedrich miß=

nufbrauchte feine Sobeit ein wenig gu febr. Die Gefellichaft hat ihre Gefete, bamit fie nicht gur Gesellschaft bes Lowen und ber Biege wird. Friedrich fam niemals bem erften Gefete ber Gefellichaft, niemanden mas unhöffi= ches ju fagen, nach. Er fragte ben Rannner: herrn Pollnit oft, ob er nicht gern feine Reli= gion jum viertenmale veranbern mochte, und erbot fich hundert Thaler fur feine Befehrung au bezahlen. En! mein Gott, mein lieber Dollnit, fagte er zu ihm, ich habe ben Damen bes Menfchen vergeffen, ben fie in Sago betrogen. und ihm faliches Gilber fur gutes bertauft bas ben; helfen fie mir boch barauf, ich bitte fie. Er behandelte ben armen b' Argens faft eben fo. Indeffen blieben aber biefe benben Opfer boch ben ihm. Da Pollnis fein ganges Bermogen ber= than hatte, mußte er den Berdruß einschluden, wenn er leben wollte, weil er fein ander Brob wußte; und b'Argens hatte fein anderes Ber= mogen in ber Belt, als feine jubifchen Briefe und feine Fran, Die Cochois bieg, eine Co= mobiantin aus ber Proving, und fo hafflich mar, baf fie mit feinem Gewerbe etwas ver-¥ 4 bienen

dienen konnte, ob sie deren gleich viele trieb. Maupertuis hatte übel gethan, daß er sein Geld in Berlin untergebracht und nicht bedacht hatte, daß hundert Pistolen in einem freven Lande besser sind, als tausend in einem bespotischen, und mußte also in den Ketten bleiben, die er sich geschmiedet hatte.

Indem ich aus meinem Aleinischen Pallafte gieng, begab ich mich jur Bergogin von Sachfen : Gotha, bet beften, fauftmutbigften, Plugften und herablaffenften Dame bon ber Belt, und die Gott Lob! feine Berfe machte, und bielt mich einen Monat ben ihr auf; bon bier verfügte ich mich auf bas Landhaus bes Landgrafen von Begen, ber noch weniger als bie Bergogin von Gotha ein Liebhaber ber Poefie mar. Sier'erholte ich mich und fette ales bann meinen Beg gelaffen nach Frankfurt fort; an biefem Orte erwartete mich ein munderbares Schidfal. 3ch ward in Frankfurt frank; eine von meinen Nichten, Die Bittme eines Capis . tains ben bem Regimente von Champagne, eine fehr liebenswurdige Frau, Die viel Talens te hatte, und die in Paris fur eine gute Gefellichaf= terin

terin angesehen wurde, hatte bas Herz, Paris zu verlassen und mich am Mann zu besuchen; sie fand mich aber als eigen Kriegsgesungenen.

Diefe fchone Begebenheit hatte fich folgen= bermaßen zugetragen. Es befand fich in Kranffurt ein gemiffer Freitag, ber in Dreeben an den Pranger geftellt und alsdann verwiesen worden, und hernach in Frankfurt Algent bes Ronigs von Preugen geworben mar, ber fich gern bergleichen Leute bediente, weil fie feinen Gold batten, als mas fie bon ben Reifenden' ermifchen konnten. Diefer Abgefandte und ein Raufmann, mit Ramen Schmidt, welcher bor bicfen ber falfchen Dange megen verbammt worben mar, zeigter mir im Damen Ceiner Majeftat bon Preugen an, bag ich mich nicht von Frankfurt begeben folle , bis ich die foftba= ' ren Gachen, Die ich Geiner Majeftat einwen= bet hatte, jurudgegeben habe. 21ch! meine Berren, ich bringe nichts aus biefem Lande, auch nicht die geringfte Rene. Belches fint benn alfo die Juwelen ber Brandenburgifchen Rrone, die fie guruckfordern ? Es ift bas poes tifche Bert bes Ronigs meines gnabigen herrn,

antwortete Freitag. D! ich will ihm feine Profa und seine Berfe gerne wiedergeben, antwortete ich ihm, ob ich gleich mehr als ein Recht an diesem Werke habe; er hat mir ein auf seine Kosten gedrucktes schwes Exemplar geschwert; zum Ungläck ist es aber nebst meinen andern Sachen noch in Leipzig. Hierauf schlug mir Freitag vor, in Franksurtzur bleiben, bis ter Schat von Leipzig angekommen sep, und schrieb mir diese schoke Wilket.

Mein herr, sphald der große Pack, darimnen sich das poetische Werk meines herrn besinder, das Seine Majestät verlangen, hier
seinen und mir übergeben seyn wird, können sie
reisen wohin sie wollen. Frankfurt, den 1.
Junii 1753. Freitag, Resident des Königs
meines herrn. Ich schrieb unter dieses Billet,
gut für das poetische Werk des Königs ihres
herrn, womit der Resident zuspieden war,

Endlich kam bas große poetische Pactt ben 17 Junii an, ich übergab bas heilige Depot, und glaubte nunmehr abreisen zu können, ohne einem gekrönten Haupte Unrecht zu thun; aber in dem Augenblicke, als ich abreiste, wurde ich , mein Gefretair und meine Leute arretiret ; man arretirte meine Dichte; und vier Golba= ten fulrten fie mitten durch ben Roth gum Rauf= mann Schmidt; ber, ich weiß nicht mas fur einen Titel eines geheimben Rathe bes Ronigs von Breufen hatte; biefer Raufmann in Frantfurt bielt fich bamals fur einen Preufifchen General; er commandirte ben bicfer Uffaire amolf Stadtfoldaten mit aller Gravitat und al= Iem Unfeben, bas er fich baben gab. Meine Richte hatte einen Daß von Konige von Krant: reich , und mas noch mehr war , fie hatte nic= mals die Berfe des Ronigs von Preugen cor= rigirt. Man hat gewöhnlichermagen auch im Rriege bor ben Damen Sochachtung, aber ber Rath Schmidt, und der Refident Freitag trics ben bier Friedriche Sache, und glaubten ibm ein Bergnugen ju machen, wenn fie ein armes Krauengimmer im Rothe herumführten.

Wir wurden bepde in eine Art von Wirthshause gebracht, wo man gwolf Soldaten an die Thure fiellte. Es wurden beren auch viere in meine Stube, besgleichen auch viere in eine Scheune, dahin man meine Nichte gebracht, und vier andere auf einen Boben gestellt, wo ber Wind überall hereinblies, und mein Ser kretair auf Strobe liegen mußte. meine Nichs tei hatte zwar ein kleines Bette, aber die vier Soldaten mit aufgepflanzten Bayonetten warren ihre Vorhänge und ihre Kammerweiber,

Wir mochten sagen wie wir wollten, daß wir an den Kaiser appellirten, daß mein Serfretair ans Florenz, und also ein kaiserlicher Unterthau sey; daß meine Richte und ich Unterthanen des allerchristlichsten Königs wären, und mit dem Marggrafen von Brandenburg nichts zu thun hätten; wir eshielten zur Untwort, daß der Marggraf in Frankfurt mehr als der Kaiser gelte. Wir waren zwölf Tage lang Kriegsgefangene, und mußten täglich hundert und vierzig Thaler bezahlen.

Der Kaufmann Schmidt hatte fich aller meiner Sachen bemächtiget, die mir mehr als um die Salfte leichter gemacht wurden, das poetische Wert des Königs von Preußen konnte nicht theurer bezahlt werden; ich verlor ohngefehr die Summe, die es ihn gekoftet hatte, mich kommen zu laffen, und Lektionen von mir zu neb-

nehmen, und wir waren alfo, indem ich abreife= te, einander nichts fchulbig. Damit biefe Bes gebenheit befto vollfommener murbe, hatte fich bamale ein gewiffer von Duren, Buchhanbler in Saag, ein Erzbetruger und Banquerotirer, nach Frankfurt retiriret; diefes war eben ber Dann, bem ich bor brengehn Jahren mit Fries driche Manufcripte bom Untimachiavel ein Gefchent gemacht hatte. Es giebt Gelegenheiten, wo man feine Freunde wiederfindet; er gab vor, daß ihm Seine Majestat zwanzig Dutas ten schuldig fen, und daß ich dafür ftehen muffe. er rechnete aber Interege auf Interege. Berr Rrillard, ber bamale regierender Burgermeiffer in Frankfurt mar, und, als folder, die Rechning fehr richtig fand , ließ mir drenfig Dufaten abnehmen', babon er viere ben betrügerischen . Buchführer gab, und feche und zwanzig für fich behielt.

Sobald diese Oftrogothischen Angelegenheisten abgethan waren, umarmte ich meinen Birth und Wirthin, und dankte ihnen fur ihre gute Aufwahme.

Rurg barnach begab ich mich nach Plombies res. ben Brunnen bafelbit an trinfen, befonders aber trank ich bas Baffer bes Lethe, weil ich überzeugt mar, bag bas Unglick, ben welcher Art es auch immer fen , weiter ju nichts nutt, ale baß man es vergeffe. Meine Richte, Da=. bame Denis, Die mein Troft in meinem Leben mar, und die fich wegen bes Geschmades, ben fie an ben Wiffenschaften fand, und aus gart= licher Freundschaft, mir gang gewidmet hatte, Begleitete mich von Plombieres nach Luon. Ich murbe bafelbft von ber gangen Ctabt mit Freuben, aber von dem Cardinal von Tenfin, Erzbifchof in Inon. ber badurch. bag er ben Lam ober Las, ben Berfaffer bes Spftems, bas Frants reich umfehrte, jum Catholifen und auf diefe Urt fein Glad gemacht hatte, fo befannt mar, ziemlich übel anfgenommen. Gein Concilium tu Ambrin machte endlich fein Glack volltoms. men, bad bes Lams Befehrung angefangen batte. Er mar Staateminifter, und er ae= fand mir aufrichtig, bag er mich wegen bies fer Charge nicht bffentlich gu Mittage traftiren tonne; weil ber Konig von Franfreich bedwes

ŝ

15 0

gen, daß ich ihn fur den König von Preußen verlassen habe, bose auf mich sey. Ich auts wortere ihm, daß ich nicht zu Mittage äße, nud daß ich der Mann wäre, der in Ansehung der Könige und Cardinale seinen Entschluß sehr leicht faße. Man hatte mir die Wasser zu Alie in Savoyen sehr gelobet; und ob sie gleich unter der Bothmäßigkeit eines Königes standen, zud mußte meinen Weg über Genf nehmen, der berühnnte Tronchin, der sich seit kurzem in Genf niedergelassemhatte, gab mir zu verstethen, daß mich die Wasser mich entre wurden, und daß er mich curien wolle.

Ich nghni ben von ihn gerhanen Worschlag au. Es darf sich aber weber in Genf, noch in den Schweißerischen protestantischen Cantons fein Catholik niederlassen: ich bekam Lusk Güther in dem Lande zu haben, wo es mir nicht estaubt war, welche zu besissen.

3ch kanfte alfo, nach einem besondern Kaufe, und davon man in dem Lande noch kein Benfpiel hatte, ein kleines Guth von ohngefehr 60 Ackern, das man mir zweymat so theuer

16

perfaufte, als es ben Paris gefoftet haben wurde; man bezahlt aber bas Bergnugen nicmals zu thener. Das Saue ift artig und bequeni, Die Aussicht angenehm, fie entaudt und man fieht fich gar nicht fatt. Muf ber eis nen Seite fiehet man ben Genfer See, und bie Stadt auf ber anbern, wo bie Rhone mit großem Ballen herauskommt und an meis uem Garten einen Canal macht. Der Fluß Aroc, ber aus Savoyen fonimt, ergießt fich in bie Rhone, und in ber Ferne fieht mannoch einen andern Rluf; bundert Landhaufer, und huns bert fcone Garten gieren bas Ufer ber See und ber Rlufe, und von weitem erheben fich bie Alven ; und burch ibre Abgrunde enthedt man amangia Deiler lang Berge, Die immer mit Schnee bebedt find. 3d habe auch in Laus fanne ein Saus und eine noch weitere Uneficht. Aber ein Saus ben Genf ift viel angenehmer. In biefen benden Saufern habe ich, mas bie Ronige nicht geben, fondern was fie vielnicht itehs men, die Ruhe und Frenheit; und ich befite auch dasjenige, mas fie zuweilen geben, und habe es nicht bon ihnen, und übe basjenige aus,

was ich in dem Mondain gesagt has be. 4)

D welche gute Zeit war nicht die eiferne!

Alle Bequemlichfeiten bes Lebens au Muse gierungen ber Bimmer, an Equipage, an que tem Effen und Trinfen, findet man in meinen benden Saufern: eine angenehme Gefellichaft bon berftanbigen Leuten erfullet bie Mugens blicke, die mir bas Studiren und die Gorge fur meine Gefundheit übrig laffen : ich befibe Sachen barinnen, barüber mehr ale einer pon meinen gelehrten Mitbrudern vor Berdruff bera ften mochte; indeffen fehlt aber both noch viel. baff ich reich fen. Man fragt mich, burch mels the Runft ich es babin gebracht habe, baff ich wie ein Generalpachter leben fann. Dies gu fagen, ift barum gut, bamit mein Benfpiel andern bienen tonne. 3th habe fo viel arme und verachtete Gelehrte gefehen, baf ich feit langer Beit gefchloffen habe, ich burfte ihre Uns Bahl nicht vermehren. In Frankreich muß man enmeber Umbos ober Sammer fepn, 3ch mar als

) -Oh le bon tems que le fiecle de fer!



als Umbos geboren; mein fleines Bermogen nahm taglich ab, weil alles mit ber Beit theurer wird, und weil die Regierung oftere die Renten und bie Gelber meggenommen hat. Man muß auf alle Operationen Achtung geben, welche die Regierung, die befrandig in Schuls ben ftedt, und unbeftenbig ift, in ben Sinane gen bes Ctaats macht; es ift beftanbig eine borhanden, Die fich ein Particulier gu Dute machen fam, ohne jemanden bafur perbunden au fenn; und es ift nichte angenehmere, als wenn man fein Glud felbft macht; ber erfte Schritt toftet einige Dube, Die andern find leichte. Man muß in feiner Ingend fparfam fenn; fo findet man im Alter ein Capital, bar= uber man fich verwundert; und dann braucht man das Bermogen am nothigften; biefes Glud genieße ich, nachdemich ben Konigen gelebt ba= be, und mich, bes großen Berluftes ungeach= tet, ben mir jum Ronige gemacht habe. Geit ber Beit, ba ich in diefem ruhigen Ueberflufe, und in ber größten Unabhangigfeit lebe, ift ber Konig von Preugen wieder ju mir gefom= men, und hat mir 1755. eine Opera gefchicht,

vie er aus meinem Trauerspiele Merope gez macht hat; es war ohne Widerspruch das Schlechteste, was er gemacht hat. Bon diez fer Zeit an hat er sortgefahren mir zu schreis ben, und ich habe beständig einen Briefwechsel mit kiner Schwester der Marggräfin von Banz reuth unterhalten, die mir auch unveränderlich gewogen geblieben ist.

Indem ich also in meiner Einfamkeit das süßeste Vergnügen genoß, das man sich vorzstellen kann, hatte ich das kleine philosophische Vergnügen, au feben, daß die Könige in Europa diese glückliche Ruhe nicht genießen, und daraus fehloß ich, daß der Zustand eines Prispatmannes öfters dem Justande der größten Wonarchen vorzuziehen ist, wie Sie gleich ses ben sollen.

England führte 1756, ju eben der Zeit da Die Königin von Ungarn einige Luft ju haben schien, wenn sie konnte, ihr gestebtes Schlessen, das ihr der König von Preußen entrissen hatte, ihm wieder abzunchmen, mit Frankried einen seerauberischen Krieg: es ließ sich in dieser Absicht mit der Kaiserin von Kusland, und Eg mit dem Ronige von Pohlen, boch nur als Churfurft von Sachfen, benn man will mit ben Pohlen nichts zu thun haben, in eine Un= terhandlung ein: ber Ronig von Frankreich wollte fich wegen bes Uebelo, bas ihm ber Churfurft von Samober, als Ronig bon Eng= land, auf bem Meere gufugte, an ben Staas ten bon Sannover rachen. Friedrich, ber mit Rranfreich alirt mar, und einen großen Abschen por unfre Regierung hatte, jog bie Alliang mit England ber Alliang mit Frankreich vor, und pereinigte fich mit bem Saufe Sammover, und alaubte mit ber einen Sand bie Rugen gu ber= binbern in Dreugen weiter vorzuruden, und mit ber andern bie Frangofen nach Deutschland au fommen, er betrog fich aber in feinen Ge= banfen, er hatte aber einen britten, in ben er fich nicht irrte, Diefer mar, unter bem Borman= be ber Freundschaft in Sachsen einzufallen, und mit bem Gelbe, bas er bon ben Sachien plun: berte, bie Ronigin von Ungarn gu befriegen. Durch biefen befondern Sandgrif machte ber Maragraf von Branbenburg, baf fich bas gan= je Syftem von Europa anderte. Da ihn ber Rouia

König von Frankreich in seiner Allianz behalten wollte, so hatte er den Herzog von Nivernois, einen sehr verständigen Mann, der auch sehr artige Verse machte, zu ihm geschickt. Die Gesandschaft eines Herzogs, Pairs und eines Poeten schien dem Hochmuthe und dem Geschmacke Friedrichs zu schmeicheln; er verlachze te den König von Frankreich, und unterzeichnete den Tractat mit England. An eben dem Tage, da der Abgesandte in Berlin ankan, deshandelte er den Herzog und Vair sehr hehbsich, und machte ein Sinngedicht wider den Poeten, und machte ein Sinngedicht wider den Verenzeichne

Damals hatte bie Dichtfunst die Frenheit, die Staaten zu regieren; es war noch ein anderer Poet in Paris, ein Mann vom Stande, der sehr arm, aber sehr beliebt war, mit einem Worte, der Abbe von Bernis, nachmaliger Cardinal.

Er hatte ben Aufang mit Versen wider mich gemacht, und war hernach mein Freund geworden, davon er aber keinen Nutgen hatte; er war aber hernach der Freund der Mad. von Pompadour, und dieses trug ihm mehr ein. Man hatte ihn vom Parnassus als Abgesander G 3 nach

nach Benedig geschickt: er befand fich damals in Paris und ftand in großem Unfchen.

Der König von Prenfen hatte in den schonen poetischen Buche, das herr Freitag mit folchem Dringen in Frankfurt zurudforderte, einen Bers wider den Abbe von Bernis einflieffen laffen .

Bermeidet mir bes Bernis trodine Bolle.

Ich glaube nicht, daß der Abbé dieses Buch und diese Werse gesehen hat; da aber Gott gerrecht ift, so bediente er sich dessen, Frankreich an dem Könige von Preußen zu rächen. Der Abbé schloß, Trotz bes Kouillé, damaligen Ministers der ausländischen Angelegenheiten, mit dem Herrn von Staremberg, dem hsterreichischen Gesahdten, einen Desenstwumberteichischen Gesahdten, einen Desenstwumbatte den Borsis ber diese Unterhandlung; und Kouillé mußte diese Tractat mit dem Abebe von Bernis untetzeichnen, dergleichen Berespiel man noch niemals gehabt hatte. Dieser Minister Rouillé, wie man gestehen muß, war der

P) Evitez de Bernis la sterile abondance.

ber allerungeschicktefte Ctaatsjecretair, ben ber Ronig von Franfreich gehabt batte, und ber umviffenofte Debant: er hatte einmal gefragt, ob Beteranie in Italien liege. Go lange er feis ne ichweren Cachen zu tractiren batte, ließ man ihn baben; fobald aber große Gegenftane be vorfielen, fabe man fein Unbermogen, er murde abgedauft, und ber Abbe von Bernis erhielt feine Stelle. Dademoifelle Doifon, Dame le Morman, Marquifin von Dompas . bour, mar murflicher erfter Staatsminifter. Einige gewiffe beleidigende Borte, Die Friedrich, ber meder bas Frauengimmer noch, Die Doeten Schonte, wider fie bervorgebracht hatte, batten bas Berg biefer Marquifin vermundet, und trugen nicht wenig zu ber Beranderung ber Gas chen ben , welche die benden Saufer Frankreich und Defterreich, nachdem fie langer als zwens hundert Sahre einen Sag, ber fur unfterblich gehalten murbe, unterhalten batten, in einem Augenblick miteinander vereinigte. Der Sof bon Frankreich, ber Defterreich 1741. ganglich hatte vertilgen wollen, unterftutte es 1756, und endlich fabe man, daß fich Frantreich, Ruff= G 4

Rufland, Schweben, Ungarn, die Halfte von Deutschland und der Fiscal des Neichs, wider den einzigen Margarafen von Brandenburg ersklaten. Dieser Farft, dessen Großbater kann zwanzig tausend Mann unterhalten konnte, hatz te eine Armee die aus hundert tausend Mann Infanterie und vierzig tausend Mann Cavallestie bestand, die wohl exercite und mit allem wohl versichen war; aber endlich waren mehr als viermal hundert tausend Mann vider den Brandenburger unter den Wassen.

In diesem Kriege geschahe es, daß jeder nahm; was ihm am nächsten war; Kriedrich nahm Sachsen, Frankreich die Staaten Frieddrichs von der Stadt Geldern dis nach Minden an der Weser weg, und bemächtigte sich auf einige Zeit des Churstürstenthums Hannover und des Landes Hessen, weil sie mit Friderichen aliert waren; die Kaiserin von Rusland nahm ganz Preusen ein. Der Kidnig wurde anfänglich von den Rusen geschlagen, schlug die Desterreicher und wurde hernach den 18. Junius 1757, in Böhmen von ihnen geschlagen. Der Berlust einer Batailleischien es mit diesem Monarchen,

ber bon allen Geiten bon ben Ruffen, bon beit Defterreichern und von Franfreich gebrudt murbe, ganglich auszumachen, und er bielt fich felbit fur verlohren. Der Marfchall von Riches lieu hatte nabe ben Stade mit ben Sannove: ranern und hoffen einen Tractat gefchloffen. ber bem ber Fourches = Condines gleich mar : . ibre Urmee follte nicht mehr bienen. Der Marschall stand bereit mit 60 tausend Mann in Sachfen einzuruden, und der Pring von Coubife, wollte von einer andern Seite mit mehr als 30 taufend Mann eindringen, und murbe von ber Reichsarmee unterfrutt, und von ba gieng man nach Berlin. Die Defterreicher batten bas zwente Treffen gewonnen, und waren ichon in Breslau; ja fogar mar einer von ihren Ges neralen bis nach Berlin gegangen und batte es in Contribution gefett. Der Schat bes Ronigs von Preufen mar bennahe erschopft, und im furgen follte er fein Dorf mehr haben : man wollte ibn in bie Reicheacht thun; fein Proceff mar angefangen, er murbe für einen Rebellen erflaret; und wenn man ihn befom= men hatte, fo hatte es ben Anfchein, baf er, ben Ropf ju verlieren, verbammet worben mas

re. In dieser außersten Noth fiel es ihm ein, sich ums Leben zu bringen: er schrieb an seine Schwester die Marggräfin von Bayreuth, daß er sein Leben endigen wolle; er wollte diese Piece aber nicht ohne einige Berse endigen: die Leidenschaft zu dichten war ben ihm noch viel stärker als der Haß zum Leben: er schrieb also an den Marquis d'Arzgens einen langen Brief in Bersen, worinnen er ihm seinen Entschluß meldete, und Abschied von ihmt nahm.

So besonders als der Brief in Ansehung bes Juhalts und in Betracht deffen ift, der ihn geschrieben hat, und wegen der Personen in die er gerichtet war, so ist es doch wegen ber darinnen vorkommenden Wiederholungen nicht möglich, ihn gang abzuschreiben; man findet aber etliche Stude darinnen, die für einen König in Norden gut genug ausgearbeitet sind, die ich hieher setzen will. \*)

Freund, mein Lood ift nun entschieden; Dem mud', im Unglud untere Joch

Des

\*) Ami, le fort en est jeté, Las de plier dans l'infortune,

Sous

Des Misgeschickes mich zu frummen, Kurz' ich die ungewisse Zeit, Die unster Mutter die Natur Noch meinen Tagen voller Elend Krengebig zu ertheilen werth es hielt. Mit seitem Sinne, unverwandtem Auge Nah' ich dem frohem Ziele mich, Das wider des Geschickes Streiche Mich schüget, ohne Zwang und muthvoll. Chimaren, Größe, lebet wohl, Won eurem Schimmer, der gleich schwindet, Läßt sich nein Auge nicht mehr blenden.

Wenn

Sous le joug de l'adversité,
J'accoursis le tems arrêté
Que la nature notre mère
A mes jours remplis de misère,
A daigné prodiguer par liberalité;
D'un coeur assuré, d'un oeil ferme,
Je m'approche de l'heureux terme
Qui va me garantir contre les coups, du
fort

Sans timidité, sans effort, Adieu grandeurs, adieu chimères, De vos bluettes passagères Mes yeux ne seront plus éblouis, Benn'euer falfcher Glang am Morgen meis nes Lebens

In mir, vielleicht zu übereilt, Gewagte, läugst entflohne Munsche wedte, Enthalte mir, im Schoofe Der Weisbeit, dieser Wahrheitslehrerin,

Ein Zeno ihre Nichtigkeit.

Alls die die Frrungen, im Lebenstraum erzeugt. Gottliche Wolluft, lebe wohl,

Lebt wohl, Bergnugungen, die ihr bem Beichling fcmeichelt,

rore

Die ihr in eurem zauberischen Kreib Die Frolichkeit mit Blumenketten feffelt:

Doch Si votre faux éclat de ma naissante au-

Fit trop imprudemment éclore Des desirs indiscrets, longtems evanouis, Au sein de la philosophie,

Ecole de la verité, Zenon me detrompa de fa frivolité, Qui produit les lerreurs du fonge de

la vie,
Adieu divine volupté,
Adieu plaifirs charmans, quij flattez la
molleffe.

Et dont la troupe enchanteresse, Par des liens de sleurs enchaîne la gaieté; Mais Doch was thu ich, v Gott! gekrümmt durch Traurigkeit

Darf ich Bergnügungen, ich Frblichkeit noch nennen?

Sieht, unter eines Gepers Alau'n, Man wohl die fanfte Turteltaube Die Flagenvolle Nachtigall Noch Liebe fingen, Liebe athmen?

Schon lange leuchtete, des Lichtes Quell, die Sonne,

Nur Tagen, mir durch Unglud ausgemerkt, Schon lange ftreute, schonend feines Mohns, Ihn

Mais que fais-je: grand Dieu! courbé fous la triftesse,

Est - ce à moi de nommer les plaisirs, l'allegresse?

Et sous les griffes du vautour Voit-on la tendre tourterelle

Et la plaintive philoméle Chanter ou respirer l'amour?

Depuis long-tems pour moi, l'astre de la lumière

N' eclaira que des jours fignalés par mes

Depuis long - tems Morphée, avare de pavots

Ihn Morpheus über mein befummert Aug nicht nichr.

Den Morgen fagte ich mit thranenvollen Blicken:

Der Tag, ber bald erscheinen wird, Berfandiget mir neue Uebel; Sch sagte zu ber Nacht, bald fehrest du gurud, Mein Leiben zu berewigen.

Der Freyheit Helden, ihr, die ich verehre, Dihr des Catos und des Brutus Manen, Nur euer ruhmlich Benfpiel klart mir auf, Was Irthum und was Trugeren;

Und

N'en daigne plus jetter sur ma triste paupière,

Je difais ce matin, les yeux couverts de pleurs,

Le jour qui dans peu va renaître M'annonce de nouveaux malheurs;

Je disais à la nuit, tu vas bientôt paroître Pour éterniser ma douleur.

Vous, de la liberté, Heros que je révere!

O manes de Caton! O manes de Brutus!

Votre illustre exemple m'éclaire Parmi l'erreur et les abus:

C'eft

Und eures Leichenzuges Jackel ists, Die mir den Weg erhellt, nur wenigen bekannt, Den eure ehrwärisige Tugend uns gebähnt. Bern seyn Koman' und prächtge Hirngespinste, Die Abergland' in seinem Schoos empsteng; Um die Natur des Menschen zu ergründen, Um zu erforschen, was wir sind, Ihm zu erforschen, was wir sind, Ihm ie Religion mir. Kühreriun; Sch sern von meinem Lehrer Epicur, Daß der grausame Zahn der Zeit Ein jedes nicht einsache Ding zersibet,

C'est votre slambeau funeraire
Qui m'instruit du chemin peu connu du
vulgaire,

Que nous avoient tracé vos antiques

J'écarte les romaus et les pompeux fantômes

Qu' engendra de ses flancs la superstition; Et pour approfondir la nature des

t pour approfondir la nature de hommes,

Pour connoître ce que nous fommes, Je ne m'adresse point à la Religion; J'aprens de mon maître Epicure Que du tems la cruelle injure Dissout les êtres composés, Daß dieser Funken, dieser hauch, Dies Feuer, das organisirte Körper Belebet, nicht unsterblicher Natur: Dem mit dem Leib entstehts, vergrößert sich im Kinde,

Und ift qualenden Schmerzes fabig, Es irrt, verfinstert fich, nimmt mit ben Jahr ren ab,

Und ungezweifelt frirbt es, wenn bie ewge Nacht

Der Zahl ber Lebenden und ju entreiffen naht. Befiegt, verfolget, fluchtig in der Welt, Bon

Que ce fousse, cette étincelle, Ce seu vivisiant des corps organisés, N'est point de nature immortelle; Il naît avec le corps, s'accroît dans les

enfans,
Souffre do la douleur cruelle;
Il s'égare, il s'éclipse, et baisse avec

Sans doute il périra, quand la nuit éternelle

Viendra nous arracher du nombre des

Vaincu, persecuté, sugitif dans le monde,

Trahi

Bon Freunden treulos hintergangen,
Duld, ich in meinem tiefen Schmerz
Noch mehres Ungemach auf dieser Erde,
Alls nach der Dichtung der fruchtbaren Fabel
Prometheus in der Hölle jemals lirt.
Um also meine Quaal zu enden —
Den Unglücseligen in tiefen Kerfern ähnlich,
Die Müde ihres grausamen Geschiedes
Mit ebler Kühnheit ihre Henter täuschen
Und ihre Fessen — underfammert wie,
Zerreiß ich meine unglücklichen Bande,

Wovon

Trahi par des amis pervers,
Je soufre en ma douleur prosonde,
Plus de maux dans cet univers,
Que dans la siction de la fable séconde.
N'en a jamais souffert Promethée aux
ensers.

Ainsi pour terminer mes peines, Comme ces malheureux au fond de leurs cachots,

Las d'un destin cruel, et trompant leurs boureaux

D'un noble effort brifent leurs chaînes, Sans m'embarraffer des moyens, Je romps mes funcites liens Monon ein faum bemertter feiner Kaben Die Geele icon ju lang an biefem Bon Rummer abgezehrten Rorper fnupfte: Du fiehft in Diefem graufen Bilbe bie Gerechte Urfach meines Todes. Mur glaube nicht, baf aus bem Dichts bes

Grabes .

Ich ber Bergotterung eintgegenftreb. Doch wenn ber Fruhling wiederum erscheint Mus feinem Schoos bir reichlich Blumen bietet, Bergiß bann nicht mein Grab mit Morthen Und Rofen jedesmal zu frangen. Œ

Dont la subtile et fine trame, A ce corps rongé de chagrins, Trop long-tems attacha mon ame. Tu vois dans ce cruel tableau. De mon trepas la juste cause: Au moins ne pense pas, du néant du

caveau. Que j'aspire à l'apothéose.

Mais lorsque le printems paraissant de nouveau

De son sein abondant t'offre des fleurs écloses.

Chaque fois du bouquet de myrthes et de roses

Souviens - toi d'orner mon tombeau.

Er überschiefte mir diesen Brief, den er mit eigner Hand geschrieben hatte: man findet det heil Hemistich darinie, die er aus dem Abbe de Chausten und aus meinen Bersen genommen hat: die Gedanken sind micht zusammenhanz gend, und die Berse überhaupt schlecht gemacht, man sindet aber auch gute darinnen, und es ist viel für einen König, in dem Justande, in dem er sich besand, zwenhundert bose Berse zu schreiben: er wollte, daß man sagen solle, daß er in dem Augenblicke, wo die Menschen nicht viel Berstand haben, alle Gegenwart und Frenheit des Geistes behalten habe.

Der Brief, ben er mit schrieb, zeigte die nemlichen Gesiunungen, aber es waren nicht so viel Myrhen, Roseit und Klagen, und so tieses Betrübnis durinnen. Ich bekämpste seinen Entschluß, den er mit sagte gesast zu haben, und es kostete mich nicht viel Mühe, ihn zu dem Entschluße, noch länger zu leben, zu bewegen. Ich ihm, eine Unterhandlung nit dem Warschall von Richelieu anzusungen, dem Herzoge von Cumberland nachzuahmen: ich nahm mir endlich alle Freyheit, die man sich ver bey

ben einem verzweifelten Poeten nehmen kann, ber völlig bereit war nicht mehr Rönig zu seyn. Er schrieb auch wurklich an ben Marschall von Richelieu; da er aber keine Antwort erhielt, sapte er ben Entschluß und zu schlagen, und meldete mir, daß er mit dem Prinzen von Soudisse schlagen wolle: sein Brief schloß mit Wersen, die für seine Lage, für seine Wurde, seinen Muth und seinen Berstand die Anständigsten waren.

Sft man dem Schifbruch nabe, muß man Dem Sturme trogend, noch als Konig Bu leben und ju fterben denfen.

Indem er auf die Franzosen und auf die Reichsarmee losmarschirte, schrieb er an die Marggraffu von Bapreuth seine Schwester, daß er sich todten lassen wolle; er war aber gladzlicher als er sagte und glaubte; er rwartete den 5ten November 1757. die Franzdische und Reichsarmee bey Rosbach, an den Sachsarmee bey Rosbach,

<sup>\*)</sup> Quand on est voisin du naufrage: Il faut en affrontant l'orage Penser vivre et mourir en Roi.

fchen Grenzen in einem ziemlich vortheilhaften Poften; und da er beständig davon geredet hatte, daß er sich todten laffen wolle, so wollte er, daß Priuz heinrich, sein Bruder, ander Spige von funf Battaillons Preußen, die den ersten Angrif der feindlichen Armee aushalten sollten, sein Bersprechen erfüllen sollte, er indessen wollte mit seiner Artillerie auf sie donnern, und seine Cavallerie sollte die ihrige angreisen.

Der Prinz Heinrich wurde von einer Flirttenfigel auf der Bruft leicht bleßiret, und ich glaube, daß er der einzige Preuße war, der diesen Tag verwundet wurde. Die Franzosen und die Reichzarmee nahmen leber der ersten Salve die Flucht, und es war die größte Uns ordnung, deren die Geschichte jemals erwähente hat. Diese Bataille ben Rosbach wird lange Zeit berühmt bleiben, weil man drenzig tausend Franzosen und zwanzig tausend Kreichstruppen vor sum Pataillonen und etlichen Scadbronen, schändlich und übereilt flichen sah. Die Niederlagen ben Azincourt, Ereco und Poitiers sind nicht viel demuthigender gewesen.

Die bon feinem Bater errichtete und bon bem Sohne verbefferte Rriegegucht, und bas Exerciren, maren die mahre Urfache diefes Gies ges. Das preußische Ererciren war in 50 Sabren vollkommen geworben; man batte cs in Franfreich, wie in allen anbern Staaten nachthun mollen : man batte es aber in bren ober vier Sahren mit den fchlecht Disciplinirten Frangofen nicht fo weit als mit Prenfen in 50 Sahren bringen tonnen; man batte fogar bie Sandgriffe in Frankreich fast ben jeder Revue perandert; fo baf bie Officiere und bie Coldas ten, ba fie bas neue Grerciren abel, und ims mer einer anders als ber anbere, gelernt hatten, gang und gar nichts mußten, und alfo weber biscipliniret noch ererciret waren: mit einem Borte, fo balb fie bie Preufen nur erblicten, mar alles in Unordmung, und bas Blud erhob alfo Friedrichen in einer Biertelftunde vom Gipfel ber Bergweifelung auf ben Gipfel bes Glude und ber Ebre.

Indeffen besorgte er aber boch, daß bieses Glud zu unbeständig fenn mochte; er befürche tete, daß er die ganze Last ber franzosischen, rufie

rufifchen und biterreichischen Macht zu tragen haben mochte, und hatte also Ludwig XV. gern bon ber Maria Therefia abwendig gemacht. Der traurige Tag Ben Roebach machte, baf gang Franfreich miber ben Traftat, ben ber Abbe bon Bernis mit bem Biener Sofe ge= fcbloffen batte, murrte. Der Carbinal bon Tenfin, Erzbischof in Lyon, hatte bestandig feinen Rang als Staatsminifter behauptet, und eine befondere Correspondeng mit bem Ronige von Frankreich unterhalten; Diefer hatte fich ber Alliang mit bem Biener Sofe mehr als jemand widerfett; er hatte mich in Lyon to aufgenommen, daß ich nicht damit gufrieben war : indeffen bewog ihn'aber boch die Begierbe, fich in Sandel einzulaffen, die ihm auch in feine Ginobe nachgefolget mar, und bie, wie man fagt, Leute in Memtern niemals verlaft, fich mit mir zu verbinden, die Margaras fin von Bayreuth babin zu bewegen, fich auf ihn zu verlaffen, und ihm bas Interefe bes Ronigs ihres Brubers angubertrauen; er wollte ben Ronig von Preufen mit bem Ronige von Frankreich ausfohnen, und glaubte Friebe gu ftiften. 5) 4

ftiften. Es war nicht schwer, die Margnas fin von Bapreuth, und den König ihren Bruder zu dieser Unterhandlung zu bewegen; ich nahm es mit so viel mehr Bergnagen über mich, weil ich sehr wohl sahe, daß sie nicht von statten gehen wurde.

Die Marggeafin von Bapreuth fchrieb an ben Ronig ihren Bruber: Die Briefe ber Marggrafin und ber Brief bes Cardinals giens gen burch meine Sande. 3ch hatte im Gebeim bas Bergnugen, ber Unterhandler ben biefer großen Uffaire ju fenn, wie auch bas Bergnugen, bag fich mein Carbinal einen grofs fen Berbruff jugog. Er fcbrich einen Brief an ben Ronig und schickte ihm ben von ber Marggraffin; er munderte fich aber, daß ihm ber Ros nia fo troden antwortete, daß ihm ber Ctaate; fefretair ber auslandischen Ungelegenheiten feis ne Abfichten melben wurde. Der Abbe pon Bernis diftirte bem Cardinal die Antwort, Die er barauf überschicken follte. Diefe mar eine Bermeigerung, fich in eine Unterhandlung ein= aulaffen. Er mußte diefen Brief unterfchreis ben, den ihm der Abbe von Bernis überichids

te; er schickte ihn auch mir, und dieser Brief endigte die ganze Sache, und er starb nach 14 Tagen vor Berdruß. Ich habe niemals bez greifen konnen, wie man vor Berdruß sterben kamn, und wie Minister und alte Cardinale, die eine so harte Seele haben, doch so viel Empfindlichkeit hegen, aus Berdruß sterben zu konnen. Meine Ubsicht war gewesen, ihn zum Besten zu haben, und ihm Berdruß zu machen, aber nicht den Tod zuzuziehen.

Es war ben bem franzbsischen Minister eine Urt von Großnuth, daß er dem Könige von Preußen, nachdem er von ihm geschlagen und gedemuthiget worden war, den Frieden absichlug; es war aber Treue und Gate, sich für das Haus Desterreich aufzuopfern, und diese Tugenden wurden von dem Glücke lange Zeit schlecht belohnet.

Die hannoveraner, die Braunschweiger und heffen blieben ihren Traktaten nicht so treu, und befanden fich daben befer. Siehatten einen Bertrag mit dem Marschall von Rie chelieu gemacht, daß sie nicht mehr wider uns bienen, daß sie jenseits der Elbe gehen wollten,

wohin man fie gewiesen habe; fie anderten ihren Marfch bon Fourches = Coudines, fobalb fie erfahren hatten, bag wir ben Rosbach gefcblagen worden. Die Unordnung, bas Musreiffen, und tie Rrantheiten ruinirten unfere Armee, und ber Erfolg unferer Operationen war im Frublinge 1758, bag wir breibundert Millionen am Gelbe und funfzig taufend Mann fur Marien Therefien in Deutschland berloren hatten, fo wie es und auch in bem Rriege 1747, ba wir wiber fie fochten, ergangen mar. Der Ronig von Preugen, ber unfere Urmee ben Rosbach geichlagen hatte, gieng und schlug die Desterreicher, Die 60 Meilen entfernt maren. Die Frangofen hatten auch nach Sachfen geben fonnen, benn bie Gieger marfcbirten anbers wohin, und es murbe ble Frangofen nichts aufs gehalten haben; fie hatten aber ihre Baffen weggeworfen, ihre Ranonen, ihre Munition, ihren Proviant und bauptfachlich ihren Muth verlohren. Gie gerftreuten fich, und man fonnte ibre Refte fcmer zusammenbringen. Friedrich erhielt nach Berlauf eines Monats an einem abnlichen Tage ben Breflau einen weit

weit herrlichem Sieg über die Desterreicher, der ihm aber auch viel streitiger gemacht worden war; er nahm Breßlau wieder ein, und beskam funfzehn tausend Gefangene, und das Uedrige von Schlesten begad sich wieder unter seine Gesetze. Gustad Abolph hatte nicht so große Thaten gethan. Man muste ihm also seine Berse, seine Scherze, seine kleinen Woscheiten und sogar seine Scherze, seine kleinen Woscheiten und sogar seine Sunden wider das weideliche Geschlecht vergeden. Alle diese menschlieden Fehler verschwanden vor dem Ruhme des helden.

Delices, ben 6ten Robemb. 1759.

Ich hatte hier meine Begebenheiten gelaffen, weil ich sie eben für so unnütze hielt, als
Bayles Briefe an seine geliebte Mutter, imd
als das Leben des Et. Evremont, des Demaisfaur und als des Abbé Morignon Leben, das
er selbst geschrieben hat; aber eine Menge Sachen, die mir entweder neu oder luftig zu seyn
schen, führen mich wiederum zu dem Lächerlichen mit mir von mit selbst zu reden zuract.

Ich sehe zu meinen Fenstern heraus die Stadt, wo Johann Calvinus aus der Picara

bie, Calvin genannt, berrichte, und ben Ort. mo er ben Gerbetus fur bas Bohl feiner Gees le verbrennen lief. Saft alle Prediger in Dies fem lande benten heut gu Tage, wie Gervet gebacht bat, und geben noch weiter als er: fie alauben aang und gar nicht an Jesum Chriftunt als Gott; und diefe Berren, Die bes Fegefeners megen fonft alles niedergemacht haben, find fo leutfelig geworden, bag fie jogar ben Gees Ien in der Solle Gnade wiederfahren laffen. und porgeben, bag ihre Strafen nicht emig bauren werben, bag Thefeus nicht beftanbig auf feinem Stuble bleiben, und Gifnubus feis nen Stein nicht ewig malgen wird; und alfo baben fie aus der Bolle, an die fie nicht mehr glauben, murflich bas Regefener gemacht, an bas fie nicht glauben. Es ift eine ziemlich ars tige Beranderung in ber Geschichte bes menfchlichen Berftandes. Conft hatte man Urfache einander die Reble abguichneiben, Scheiterhaus fen anzugunden und beilige Bartholomaen zu machen; jego fagt man einander feine Beleidigungen mehr, fo haben fich die Sitten geandert; und mit niemanden als mit mir bat ein Drebis

ger davon geredet, weil ich mich unterstanden hatte, zu behaupten, daß Calvin ein strenger Geist gewesen sein, und sehr übel gethan habe, daß er den Servet verbreunen lassen. Sewunnedert die Widersprüche der Welt: hier giebt es Leute, die salt offenbare Anhänger des Servets. sind, und die auf ihn schmähen, weil er es sub die augssehen hat, daß ihn Calvin ben kleinem Keuer und grünen Reisbundeln verbreunen lassen.

Sie haben mir fyllogistisch beweisen wollen; daß Calvin ein guter Mann gewesen sey, und haben den Rath in Genf gebeten, ihnen den Proces des Servets zu übergeben. Der Rath, der klüger ist als sie, hat es ihnen abgeschlasgen; und es ist ihnen in Genf nicht erlaubt worden, wider mich zuschreiben. Ich betrachstete diesen kleinen Sieg als das schouse Bergespiel von dem Fortgange, den die Bernunft in diesem Jahrhunderte gemacht hat.

Die Philosophie bat über meine Feinde in Laufanne noch einen größern Sieg davon getragen. Es war einigen Predigern in diesem Land be eingefallen, wie sie sagten, für die Sbre

ber chriftlichen Religion, ein fchlechtes Buch wider mich zusammenzustoppeln ; habe aber, ohne daß es mich große Mabe gefoftet, Gelegenheit gefunden, alle Exemplare ju bekommen, und fie auf Befehl bes Magie ftrate gu unterbruden. Bielleicht ift biefes bas erftemal, daß man Theologen, gu fchweigen, und die Philosophie zu verehren, gezwungen hat : Urtheilen fie alfo, ob ich diefes Land nicht eifs rig lieben muß? Bernunftige Befen, ich mele be euch, daß es fehr angenehm ift, in einer Republit gu leben, beren Saupter man auf morgen zu Gafte bitten fann. Indeffen habe ich mich doch noch nicht frey genug befunden; und mas meiner Meynung nach einige Aufe merksamfeit verdienet, ift, daß ich mir, um vollfommen fren gu fenn, Guter in Frankreich gefauft habe. Gine Meile von Genf maren ihrer zwey, die mir gefielen, die ber diefen alle Frenheiten biefer Ctadt genogen hatten, und ich habe das Glud gehabt, einen Gnadenbrief bong Ronige zu erhalten, in bem alle Diefe Frenz. beiten befratiget werben. Ich habe endlich mein Schickfal fo eingerichtet, bag ich mich

augleich auf bem Gebiete ber Stabt Genf, und in Kranfreich unabhangig befinde, und viel von der Frenheit reben hore; aber ich glaube nicht, baß es in Europa eine Privatperfon giebt, bie eine folche Frenheit hat, wie die meinige be= Schaffen ift. Es folge meinem Benfpiele, wem es beliebt, und wer es fann. 3ch fonnte in . Mahrheit meine Beit nicht beffer abpaffen, biefe Frenheit und Ruhe weit bon Paris gu fuchen. Man war gu ber Beit bafelbit uoch eben fo nara rifch und auf findische Streitigkeiten erhibt, als au ber Beit, ba man auf einander ichimpfte ; und es fehlte an nichts, als am burgerlichen Rriege; ba aber Paris bamals weber einen Sio-'nig ber Saller, wie ber Bergog von Begufort mar , noch einen Coabiutor hatte, ber ben Ce= gen mit, bem Dolche fprach, fo mar bafelbft nichts als burgerliche Bankerenen; fie hatten fich burch Bant = Noten fur Die andere Belt angefangen, die ber Erzbischof bon Daris, Begumont, ber ein halsftarriger Mann, ein ernsthafter Darr, und in bem Geschmade bes Thomas von Canterbury ein mahrer Seiliger mar, erfunden hatte. Der Streit murbe mes gen

gen einer Stelle im Sofpitale bitig, Die bas Parlement in Paris befegen wollte, bie aber ber Erzbischof fur eine beilige bielt, welche ein= sig und allein von ber Rirche abbienge. Gang Paris nahm Untheil baran, und die fleinen janfeniftischen und moliniflischen Ractionen ichonten ihn nicht, ber Konig wollte fie als Leute behandeln, die fich auf der Strafe fchlas gen, auf die man, um fie auseinander gu brin: nen, Enmer Baffer gießt; er gab ben gwen Parthenen, fo wie es auch billig war, unrecht, fie wurden aber badurch nur noch hitiger. Er Schickte ten Erzbischof und bas Parlement ins Grilium : es muß aber ein Berr feine Bedien= ten mir ju ber Beit fortjagen, weim er verfis chert ift, andere an ihre Stelle gu finden. Der Sof fabe fich genothiget, bas Parlement gurude= anberufen, weil eine Rammer, welche die tomigliche genannt wird, und ans Staaterathen und Requetenmeiftern, Die Proceffe zu entichei= den errichtet ift, nichts gu thun finden tonnen. Die Parifer hatten fich in ben Ropf gea fest, blod bor bem Gerichte ju procefiren, welches bas Parlement genannt murbe: es murben

wurden bemnach alle Glieder beffelben gurucks berufen, die nummehro einen befondern Gieg uber ben Ronig erhalten zu haben glaubten; fie warnten ibn in einer Vermabnung paters lich, bag er ein andermal fein Barlement nicht verweisen folle, weil diefes, wie fie fage ten, ein bofes Benipiel gabe: fie trieben es endlich fo weit, daß fich der Sibnig entschloft, gum wenigften eine von ihren Ctuben aufaubeben, und die andern zu berbeffern. Sierauf bankten diefe herren, bis auf die große Stus be, alle ab, Das Murren brach aus, und man rebete im Pallafte offentlich wider ben Ronia. Man fvie überall nichts als Reuer. und diefes ergriff ungludlicher Weife bas Gebirn eines Bedienten , - mit Ramen Damiens, ber oftere auf ben großen Sagl gieng. Man hat aus dem Procege Diefes Schmarmers erfe: ben, daß er nicht gesonnen gewesen ift, ben Ronig zu todten, fondern ihm nur eine fleine Befferung bengubringen. Es ift nichts, barauf ber Menfch nicht verfällt. Diefer Glenbe mar Aufwarter in einem Jesuiterflofter gemefen, ein Rlofter, wo ich niauchmal die Schuler einans

ber mit Febermeffern habe fiechen feben. Da, miens gieng alfo mit dem Entidluße nach Bersfailles, und berwundete den König mitten unster seinen Garden und Sposienten mit einem biefer kleinen Meffer, damit man die Federn febneidet.

In Dem erften Schreden Diefer Begebens beit ichrieb man Diefen Stich ben Jefuiten gu. bie, wie man fagte, burch einen alten Gebrauch, baran gewohnt maren. 3ch habe in einem Briefe eines Daters Griffet, gelefen, barinnen er fagte: fur diefcemal find wir es nicht, es ift jeto die Reihe an biefen herren. Raturlichers weife mußte ber Dberfthofmeifter diefen, Deus chelmord richten, weil das Berbrechen in dem Begirte bes Pallafis begangen worben mar. Der Ungludliche fieng alfo bamit an, baf er - fieben Mitglieder aus ber Gerichtstammer ans flagte, es mar alio nichts anders zu thun. als biefe Befchulbigung ben Geite au feben. und ben Berbrecher gu bestrafen; bierburch machte ber Ronig das Parlement verhaft, und gab fich eine Gewalt über baffelbe, die fo lans ge, als die Monarchie, bauren wird. Man fagt,

fagt, daß Herr d'Argenson den König dahim bewegt habe, diese Sache von dem Parlemenst te gethun zu lassen; er wurde aber wohl dafür belohnt; denn in acht Tagen ward er abgezfetzt und ins Elend verwiesen.

Der König begieng die Schwachheit, daßer den Rathen, die des Damiens Process entschieden, große Pensionen gab, als ob sie ihmeinen besondern mid schweren Dienst geleistet hatten. Dieses machte den herren in der Geerichtschammer ein neues Jutrauen. Sie sahen daß sie die Personen an, und ihre Chiemaken, daß sie die Nation vorstellten, und die Beschützer der Könige wären, erwachten vonneuem. Alls diese Seene vorüber war, und sie nichts mehr zu thun hatten, machten sie sich das Bergnügen, die Philosophen zu versolgen.

Omer Joli von Fleury, der General = Nde bocat des Parlements in Paris, brüftete sich in den Kammern mit dem vollkommensten Siege, den die Unwissendet, Bosheit und Heuschen jemals davon getragen haben. Es hateten sich viele wegen ihrer Wissenschaften und guten Aussichtung sehr schäftsbare Gelehrte verzichten.

abrebet, ein fehr großes Borterbuch, von als Iem, was ben menschlichen Berftand erleuch: ten fann, ju fchreiben: Diefes mar ein gref= fes Geschäfte fur ben Buchhandel in Krantreich : ber Kangler und die Minifter munterten gu einem fo fchonen Unternehmen auf; es waren fcon fieben Bande berausgefommen; man überfette fie ins Englische, ins Deut= fche, ins Sollandische, und diefer durch die Arangofen allen Rationen offne Chat fonn= te für basienige angesehen werben, mas uns bamals die meifte Chre machte, weil die vortreflichen Urtifel bes Dictionaire aller Wiffen= schaften, die schlechten, Die fich in ziemlich großer Ungahl barinnen befinden, erhoben; man fonnte biefem Berte weiter nichts vormerfen, als die allzuvielen findischen Reben, welche die Berfaffer biefer Sammlung gufam= men getragen batten , die, um das Werf groß ju machen, alles zusammeurafften; aber alles, was bon Diefen Schriftftellern fommt, ift vortreflich.

Dieser Omer Joli von Fleury, flagte dies se armen Leute den 23. Februar 1759. als Atheis Atheisten, Deisten, Berberber ber Jugend und als Rebellen bes Konigs u.f.w. an.

Diese Beschuldigungen zu beweisen, führte er ben beiligen Daulus, ben Procef bes Theos philis, und ben Abraham 2) Chaumeir an. Es fehlte ihm nichts, ale bag er bas Buch. wider welches er redete, gelefen haben follte, oder wenn er es gelefen hatte, fo mar Omer ein einfaltiger Mann. Er fordert ben Sofe Gerechtigfeit wegen bes Artifels Seele, ber nach feiner Mennung gang Materialismus ift. Sie werden bemerten, bag diefer Artifel Gees le, einer ber ichlechtsten in bem Buche, und bas Werf eines armen Doctors von ber Gore bonne ift, ber fich alle mogliche Dube giebt, auf eine unbesonnene Beife wider ben Mates rialismus zu fchrenen. Die gange Rebe bes Omer Joli von Fleury ift ebenfalls ein Gewebe 33 bon

<sup>\*)</sup> Mbraham Chaumeir, ebemaliger Sighandler, war ein Jansenist und hatte Berquekungen. Er fiellte damals das Oratel in Maris vor, und Omer Fleury führt ihn als einen Kirchenvater an. Chaumetr ift hernach Schulemeister in Moscau gowesen.

von bergleichen Fehlern. Er klagt bemnach ein Buch vor Gerichte an, bas er nicht gelesen, oder nicht verstanden hat; und bas ganze Parlement verdammt bas Werk, nicht allein ohne alle Untersuchnung, sondern ohne ein einzigges Blatt darinnen gelesen zu haben. Diese Art, ein Urtheil zu fällen, ist noch weit schlechter als die, welche dem Bridope widersuhr, denn Bridope konnte zum wenigsten Gerechtigkeit sinden.

Die herausgeber hatten ein Privilegium vom Könige. Das Parlement hat gewiß nicht bas Recht die von Seiner Majestät gegebene Privilegia zu ändern; es kommt ihm nicht einsmal zu, von einem Urtheile des Conseil zu urtheilen, noch von dem, was in der Kanzley bestegelt worden; indessen nahm es sich das Recht, das zu verwerfen, was der Kanzler gebilliget hatte; es ernannte Räthe, die über die in der Encyclopädie enthaltenen geometrischen und metaphysischen Gegenstände den Ausspruch tham sollten. Ein etwas hisiger Kanzler wurde das Urtheil als sehr ungeziemend vernichtet haben. Der Kanzler von Lamoignon

thoignon widerrufte, und verwarf bas, was er mit dem Siegel ber höchsten Gewalt besies gelt hatte. Man sollte glauben, diese Benges benheit ware aus der Zeit des Paters Garaße, und der Beschle wider das Brechmittel; und dem dennoch hat sie sich in dem einzigen erleuchtet em Jahrhunderte, das Frankreich gehabt hat, zugetragen, so wahr ist es, daß nicht mehr als ein einziger Thor eine Nation zu beschimpfen nothig ist.

Man wird also ohne Muhe gestehen, daß Paris ben solchen Umständen nicht der Ausents halt eines Philosophen senn konnte, und daß Aristoteles sehr weise handelte, wenn er sich, als der Fanatismus in Athen herrschte, nach Ebarkeis retirirte. Ueberdieses hat auch der Gelebrte in Paris den Rang gleich über einen Seilkänzer, wie dem auch der gewöhnliche Stand eines Kammerjunkers Seiner Majes stat, den mir der König ausbehalten hatte, keis ne große Sache ist. Die Menschen sind sehrt närrisch, und ich glaube, daß es del keffer ist, sied ein sobones Schloß zu dauen, wie ich gestan habe, und Comdote darinnen zu spielen,

und gut zu leben, als in Paris, wie Helvetius, durch Leute, die im Parlemente Gericht halsten, und durch Leute, die den Stall der Sorsbonne inne haben, ein Haafe zu sen. Da ich nun die Wenschen nicht vernünstiger, und das Parlement weniger pedantisch, noch die Theologen weniger lächerlich machen kounte, so fuhr ich fort weit von ihnen glücklich zu seyn.

3ch mochte mich faft schamen es ju fenn, wenn ich die Sturme aus bem Safen bor mir febe. Deutschland fabe ich mit Blut uber= Schwemmt, Frankreich ganglich ruiniret, uns fere Urmeen, unfere Flotten gefchlagen, und unfere Minifter einen nach ben andern abge= bankt, ohne baf unfere Angelegenheiten besme= gen beffer bon fatten giengen; ben Ronig bon Portugal, nicht bon einem Bedienten. fondern von den Großen des Landes getodtet: und diefesmal tonnen die Jesuiten nicht fagen: Wir find es nicht; fie hatten ihre Rechte behauptet, und dennoch ift bernach fehr mohl bemiefen worden, daß biefe auten Bater ben Mordern bas Meffer auf eine beilige Urt in bie Sande gegeben batten; fie geben an ihrer Ur= fache an, baß fie in Paraguai sonverain find, und also, Arone gegen Krone, imit bem Konisge von Portugal traktiret haben.

Bier folgt auch eine eben fo befondere Begebenheit, als man eine, feitdem es Ronige und Poeten in ber Welt gegeben bat, gefeben hat. Nachdem Friedrich, die Greugen Schlefiens zu bewachen, eine giemliche Beit, in einem unüberwindlichen Lager zugebracht hatte, mur= be er es endlich überdrußig, und machte jum Beitvertreibe eine Dbe wider Frankreich und wider den Ronig. Er überschickte mir diefelbe, fie war unterschrieben, Friedrich, im Anfange bes Man 1759, und bon einem febr großen Paquete von Berfen und Profa begleitet. - 3ch bfnete bas Paquet, und mard gewahr, baß ich nicht ber erfte mar, ber es aufmachte, benn man fonnte es beutlich feben, bag es miter= megs erbrechen werben mar. Ich mar por Schreden auffer mir, als ich folgende Stros phen in ber Dte las. ")

Thoricht' und eitle nation!

D fprich! find Dieses jene Krieger

Unter

\*) O Nation folle et vaine!
Quoi! font-ce là ces guerriers

Sous

Unter Turenn' und Luremburg, Bedeckt mit unsterblichen Lorbern?
Die, ächte Freund, des Ruhms, für Sieg Dem Tod und den Gefahren trotten?
Ich sehe ihren feilen Dausen
So mutdig und beherzt zum Plündern,
Alls feige in dem Schlachtgetümmel.
Bas! euer schläfriger Monarch,
Das Spielzeug einer Pompadour,
Durch Ausschweisungen in der Liebe,
Auf mehr als eine Art, beschinupft,
Er, Mühe hassend, überläßt

Dumm.

Sous Luxembourg, fous Turenne, Cottverts d'immortels lauriens? Qui, vrais amans de la gloire, Affrontaient pour la victoire Les dangers et le trépas? Je vois leur vil affemblage Auffi vaillant au pillage, Que lache dans le combat, Quoi! votre faible Monarque, Jouet de la Pompadour, Feétir, par plus d'une marque, Des approbes de l'amour; Lui qui déteftant les peines,

Dummfopfen aufs Gerathewohl Die Zügel feiner weiten Staaten: Der Stlav befiehlet als Gebieter, Jen' Scladon im Epheu glaubt Der Kon'ge Schickfal zu entscheiden.

Ich zitterte indem ich diese Berse sahe, unster denen es sehr gute giebt, oder die zum wenigsten dafür gelten werden. Ich habe ungläcklicherweise den Kuhm erlangt, die Berse des Königs von Preußen dis hieher corrigiret zu haben, das Paquet ist unterwegs ausgemacht worden, die Berse werden sich verbeisten, der König von Frankreich wird sie sie Meinigen halten, und num bin ich ein Bersecher der beseichigten Majestät, und, was nech schlimmer ist, strasbar wider die Mad, von Pompadour.

JII.

Au hazard remet les rênes De son Empire aux abois: Cet esclave parle en maitre: Ce céladon sous un hêtre Croit dister le sort de Rois.

In Diefer Berlegenheit erfuchte ich ben Refidenten in Benf, gu mir gu fommen, und zeigte ihm bas Paquet, er gab gu, bages, che es an mich gefommen, entfiegelt worden fen; er bielt bafur, bag in biefer Sache, wo mein Ropf auf bem Spiele ftunde, fein anderer Entschluß zu nehmen fen, als bas Daquet an ben Berrn von Choifeul, ben Minifter bon Frankreich , zu überfchicken. Ich murbe biefen Schritt in feinem andern Umftande gethan baben , ich fabe mich aber genothiget, meinem Berberben zuvorzufommen: ich machte bem Sofe bas Innere des Charafters feines Freundes bekannt; und ich mußte mohl, daß es der Berr bon Choifeul nicht migbrauchen, fondern ben Ronig überzeugen murbe, daß Friedrich ein wahrer Feind fen, den nian, wenn man fonne, pertilgen muße. Der Bergog bon Choifeul ließ es nicht baben bewenden. Er ift ein verftandiger Dann, er macht Berfe, und bat Freunde, die welche machen, er bezahlte ben Ronig ben Preugen mit gleicher Mange, und fchicte mir eine eben fo beiffende, eben fo fchredliche De mider Friedrichen, als die Gei-

nige

nige war: und unter und gesagt, hier find etliche abgebrechne Proben davon. \*)

Dies ift nicht das glackliche Genie, welsches in Deutschland den Kunsten die Fackel angunden sollte: treuloser Gemahl, Sohn und Bruder wer iste, den sein billiger Water in der Wiege ersticken wollte.

und doch ift ers, beffen Bermagenheit; alle Reize der neum Schwestern und des Gottes von Thracien in sich zu vereinen glaubt: er, der bem Mars wie auf dem Parnasse, nie einen andern Platz, als zwischen Zoilus und Mevius, einnahm.

\*) Ce n'est cet heureux génie, Qui des arts, dans la Germanie, Devoit allumer le stambeau: Epoux, fils et frère coupable, C'est lui que son père equitable Voulut étousser au berceau, Cependant c'est lui dont l'audace

De neuf Soeurs, et du diéu de Thrace, Croit réunir les attributs: Lui qui chez Mars, comme au Parnasse, N' a jamais occupé de place Qu'entre Zoile et Mevius.

isi

Sieh, ungeacht römischer Garben, den Naro aufs Theater verfolgt, weil die Legionen ihrt haften: sieh Spracusens Unterbrücker, wie er dem Spott der Nationen seine Muse fruchtelos ausstellt. So weit, wenig strenger Aunstrichter,

ertrage ber Matur und ber Liebe unschuldig Geschwatz: kannft du Zartlichkeit misbilligen, ber du Trunkenheit nie, als in ben Armen beiner Tambours kanntest.

wort überschickte, versicherte er mich, daß er

Voi, malgré la garde Romaine,
Neron pourfuivi fur la fcène,
Par les mépris des Legions:
Voi, P Opresseur de Syracuse,
Sans fruit profitiuant sa muse
Aux insultes de nations.
Jusques-là, censeur moins sauvage,

Jusques la, centeur moins auvage,
Souffie L'innocent badinage.

De la nature et des amoures;
Penx tu condamner la tandreffe,
Toi qui n'as connu Pivreffe.
Que dans les bras de tes Tambours.

fie bruden laffen wolle, wenn ber Ros nig von Preugen: fein Bert : heraus ga= be, und daß man Friedrichen mit Rebern fchlas gen wolle, wie man ihn mit bem Degen gu Schlagen hoffe. Es fam also nur auf mich an, wenn ich mich hatte luftig machen wollen, mich gu bem Ronige von Frankreich zu begeben und bem Ronige von Brengen ben Rrieg in Berfen angufundigen ; es war eine neue Scene in ber Belt: ich machte mir aber ein auder Beranns gen, neutlich fluger als Friedrich zu fenn; ich fcbrieb ihm. baf feine Dbe febr fcbon fen. baf er fie aber nicht bekannt machen folle; bag fie Diefen Ruhm nicht nothig habe, und baß er fich nicht alle Wege gur Berfohnung mit bem Ronig von Frankreich verschließen .: ibn nicht umviederruflich erbittern, und ihn nothigen folle, alle Krafte anzuwenden, um fich an ihm zu rachen. Ach fügte bingu, bag meine Dichte feine Dbe, in ber entfetlichen Furcht, baf fie mir zugeschrieben werben mbcbte, perbraunt habe. Er glaubte mir, bedanfte fich, aber nicht ohne mir einige Berweife zu geben, bag ich die fconften Berfe, Die er in feinem Leben ::...

5.0

gemacht, verbrannt hatte. Der Bergog vort Choifeul hielt Bort und mar berichwiegen. Diefen Scherz vollfommen gu machen, ftellte ich mich, als wenn ich ben erften Grund bes Friedens bon Europa auf biefe benbe Stude fette, die boch ben Rrieg fo lange verlangerit follten, bis Friedrich ruimiret fen. Dein Briefwechsel mit bem Bergoge von Choisent erwedte biefen Bedanken in mir ; er fchien mir fo lacherlich, allem, mas bamals borgieng, fo anftandig ju fenn, baf ich ihn benbehielt; und mir bas Bergnugen machte, es felbit git beweisen, auf was fur schwachen Stugen bas Berhangnif ber Reiche ruhet. Der herr von Choiseul ichrieb mir viele Briefe, Die fo abges faßt maren, baf es ber Ronig bon Preiffen magen fonnte, einige Friedensvorschlage ju thum, ohne baf Defterreich einigen Berbacht von ber frangbfifthen Regierung batte fafen formen ; Friedrich fchrieb mir ebenfalls bergleis chen Briefe, in benen er es nicht wagte bem Londner Sofe zu miffallen. Diefe Correfpont beng danert noch; fie ift ben Dienen gleich; bie gwen Raten niachen, welche auf einer Gri= Soite weiche Pfoten und auf ber anbern bie Rlauen zeigen. Da ber Ronig von ben Rufen geschlagen worden, und Dresben vertohren hat, fo braucht er ben Frieden nothwens big. Frankreich, bas von hannoveranern gut Lande; und von Englandern jur Gee gefchlas gen worben ift, und fein Geld verloren hat, wird gezwungen, biefen verberblichen Rrieg ju entigen.

Siehe, fcone Emilie, wie weit wir es ge= bracht haben. 13 8 70 miles 1 2 1 3

Den 27. Dob. 1759. Bu Delicei 3ch fahre fort, und es find beftanbig bes fondere Gachen. Der. Konig won Preuffen fchrieb mir ben 170 December: 3ch will ih: neu mehr aus Dresben melben, wo ich in bren Magen fenn werbe ; umb ben britten Mag murbe er vom Marfchall Dann geschlagen, .. und verlohr zehn taufend Mann: es fcheint mir, baf alles, was ich febe, die Fabel mit bem Milche topfe ift, . Unfer großer Berrier , ehemaliger Policeplieutenant in Paris, unb ber von bie fem Doften Staatefefretair, und Minifter ber 2Inge=

Mingelegenheiten gur See geworben ift, . ohne jemals eine andere Flotte als Die Gaillote bou St. Cloud und die Rutiche bon Amerre gefes ben zu haben, unfer Berrier, fage ich, batte fich in ben Ropf gefett, eine Blotte auszurus fien, und eine Landung in England gu bemerts ftelligen. Unfere Flotte war faum gu Breft ausgelaufen, fo wurde fie bon ben Englandern gefiblagen, an ben gelfen zerscheitert, bon den Winden bernichtet, ober ben dem Meere perfchlungen. 3n unfern Finang = Controleur baben wir einen Gilhouette gehabt, ben wir mei= ter nicht fennen, ale daß er etliche von Popens Berfen in Profa überfett bat; er wurte für einen Abler angesehen , hat fich aber in wenis ger ale vier Monaten in feine junge Gant ver: manbelt, Er hat bas: Geheinniß gefunden, ben Grobit fo au fchmachen ; bag.ce bem Staate auf einmal am Gelbe fehlte Die Truppen gu bezahlen: iDer Ronig hat fich genbthiget ge feben, fein Gilbergeschiere in die Dinge gu fchiden, und viele im Reiche find biefem Benfpiele nachgefolget.

and the find at the contraction and the first

6.5

Den 1. Februmr 1760.

Endlich erhalte ich nach einigen Treulofige Feiten, die ber Ronig von Premgen begangen, und, jum Benfpiele, Briefe, Die ich ihm aus bertrauet hatte, nach Londen geschieft hat, um zwischen uns und imfere Allierten Unfrant gu jaen; welches alles Treulofigfeiten find, Die einem großen Ronige, befonbers gur Krieged-Beit, fehr wohl erlaubt find; ich erhalte, fage ich, Friedensvorschlage von ber Sand bes Mbnigs von Preufen, daben fich auch einige Berfe befinden, benn er muß beständig welche machen, ich schie che fie nach Berfailles, und zweifle, bag man fie annehmen wird; benn er will nichts abtreund zur Entschädigung bes Churfurften bon Gachfen thut er ben Borfchlag, bag man ihm Erfurt, bas bem Churffirffen von Manns gehoret, geben folle. Er muß beftandig je= manden etwas entziehen, benn es ift feine Urt. Wir werden feben, mas aus diefen Gedanken, und befonders aus dem bevorfiehenden Feldjuge werden wird!

Dieses große und schreckliche Trauerspiel ift boch auch beständig mit dem Lächerlichen unters

untermengt. Man hat die Poesse des Könige, meines Herrn, wie Freitag sagte, in Paris ges bruckt. Es ist ein Brief an Marschall Keit darinnen, in welchem er sich sich über die Unsstehtlichkeit der Seele und über die Sprissen aufhielt. Die Frommen sind nicht damit zusfrieden, und die calbinischen Prediger nurren sehr darüber; diese Pedanten sahen ihn für die Stutze der guten Sache an; sie bewunderten ihn, wenn er die Rathspersonen in Leipzig in Gefängnisse warf, und ihre Betten, um Geld zu haben, berkaufen lies; seitbem es ihm aber eingefallen ist, etliche Stellen aus dem Senes ca, Lucrez und Cicero zu übersehen, sehen sie ihn für ein Ungeheur an.

Die Prediger wurden den Cartouche als einen Frommen canonifiren.



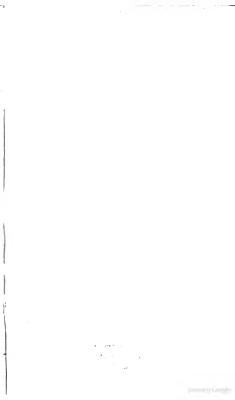

